# DIE KUNST IN INDUSTRIE UND HANDEL



JAHRBUCH DES DEUTSCHEN WERKBUNDES 1913 Digitized by the Internet Archive in 2025 with funding from Getty Research Institute



# JAHRBUCH DES DEUTSCHEN WERKBUNDES 1 · O · 1 · 3 1.BIS 12.TAUSEND MIT 125 TAFELN UND ZAHLREICHEN BEILAGEN

# DIE KUNST IN INDUSTRIE UND HANDEL



VERLEGT BEI EUGEN DIEDERICHS IN JENA 1913 Als Dublette ausgesonleden



# Werkbund und Handel

#### Von Friedrich Naumann

as hat der Berkbund mit dem Handel zu tun? — Gegenfrage: Gibt es irgend eine Sache, die nichts mit dem Handel zu tun hat?

Der Philosoph kann nicht ohne ben Buchhanbler leben, ber Ariegsminister nicht ohne den Getreidehandler, der Komponist nicht ohne Alavierhandler, ber Urchitekt nicht ohne Materialgeschäft, der Tischer nicht ohne holzverkauf, der Strumpswirker und Spinner nicht ohne bie Baumwollen-Lieferanten.

Fast alle Schaffenden und Gestaltenden kaufen vom Handel und verstaufen an ihn. Im ersteren Falle sind sie abhängig von der Gute der Stoffe und Halbsprikate, die ihnen der Handel liefert, und im zweiten Falle von dem Eiser, mit dem der Handel sich ihrer Erzeugnisse annimmt. Ber darum die Qualität der materialgestaltenden Gewerbe und Künste höher heben will, der kann nicht am Handel vorbeigehen. Bill der Handel dabei nicht helsen, so ist die ganze schöne Absicht sehr erschwert, ja fast unmöglich gemacht. Deshalb wendet sich das Jahrbuch des Berkbundes dieses Mal nicht nur, wie schon öfters, an die hersstellende Industrie, sondern besonders auch an den alle Herstellung umgebenden, vorbereitenden und in die Belt bringenden Handel.

Um von vornherein offen und klar vorzugehen, so ist es notig zu sagen, daß die eigentlichen Gründer und Träger der deutschen Qualitätsbewegung nicht Kaufleute sind, sondern Künstler. Natürlich kann dabei die Grenze nicht eng gezogen werden, denn jeder Künstler ist mit einem Fuße selber Kaufmann, und die großen künstlerischen Werkstaten und Bauunternehmungen arbeiten mit Einkausse und Verkaufsabteilungen wie nur immer ein Handelsgeschäft. Aber es ist doch ein Unterschied, ob der Handel als notwendige Beigabe mit betrieben wird oder ob er selber Hauptzweck und Lebensberuf ist.

Der Berkbund, so sagen wir, geht aus von Leuten, die zwar handeln, weil sonst ihre Kunst nicht leben kann, die aber im Grunde mehr Lebensfreude am schönen Berk selbst haben als an seiner Unterbringung. Sie sind in diesem Sinne Idealisten und wollen etwas Gutes hinstellen. Ohne diesen idealistischen Grundzug hat der Berkbund keinen Sinn. Naturlich können sie nichts verschensken wollen, denn woher sollten sie es nehmen? Sie hoffen auch, daß das bessere Berk den besseren Lohn bringt. Ehe es aber soweit ist, tragen sie den Geist

ber tuchtigen Arbeit und ber freien Schaffensfreude in ihr Mtage=

leben, weil es eben ihr eigener Geift fein will.

Wenn nun der Werkbund eine Gemeinschaft solcher Gesinnungen ist, wird er sich grundsätlich gegen einen kahlen Profitstandpunkt kehren, der nur verzbienen will, es komme, wie es komme. Der bloße Geldmensch sagt: ob ich gute oder schlechte, schöne oder häßliche, schädliche oder nügliche, verdorbene oder gesunde Ware auf den Markt bringe, ist für mich nur eine Geldfrage; ich verkaufe und schaffe, was bezahlt wird! Mag daraus heil oder Unheil entstehen, was geht es mich an?

Dieser Gelbstandpunkt kommt in allen Berufen vor und ist auch bei Kunstlern und Fabrikanten reichlich genug vertreten. Bei dem einen sindet er sich offen und rücksicht, bei anderen aber verhüllt und umkleidet. Auch sind die Fälle nicht selten, in denen Schaffende aus Not und um des Geschäftsganges willen sich gewöhnen, ihr eigenes besseres Qualitätsgefühl zu unterdrücken und einsach etwas zu machen, was verlangt wird. Diese sind es vielfach, die vom Berkund erwarten, daß er durch eine bessere Kunsterziehung des Bolkes ihnen erst die

notige freie Luft herstellt zur Auswirfung ihrer besferen Rrafte.

Bahrend aber bei den schaffenden Berusen im Allgemeinen ein Rest von innerem Pflichtgefühl gegenüber der Güte der Arbeit an sich übrig geblieben ist, hat die Lehre vom Geld als dem einzigen Maß aller Dinge den handelsstand in einer viel tieferen Beise erfaßt, so daß eine Auffassung, die bei den anderen mehr nur geduldet erscheint, bei ihm als offenes Grundgeset des Arbeitens zutage tritt. Der Kaufmann sagt: ich bin kein hersteller, sondern ein Bermittler;

wollen die Leute Schund taufen, fo mogen fie es tun!

Selbstverständlich gibt es zahlreiche Kaufmannsgeschäfte, auf die diese Beschreibung nicht paßt, entweder weil ihre Inhaber persönlich Idealisten sind und als solche auch Opfer bringen, oder weil sie Spezialgeschäfte betreiben, deren Eigentümlichkeit eben die hohe Güte der Waren ist. Diese letzteren sind ohne weiteres den Werkundbestrebungen verwandt und schließen sich ohne alle Schwierigkeiten an. Aber die Mehrzahl der Kausseute arbeitet für die Masse, für den großen Absah und will nichts sein als eben Kaussmann im Sinne des Verzbienens um jeden Preis. Das liegt in der Natur der Sache, und es wird gut sein, sich diese Sachlage von vorn herein deutlich zu machen, wenn man von Werfbund und Handel reden will.

Ser Kaufmann ist der eigentliche Träger der Lehre vom freien Spiel der Kräfte. Er hat die alten Polizeivorschriften abgeschüttelt und will völlig unabhängig sein in allem, was er kauft und verkauft. Benn er sein Geschäft mit faulen Tischen macht oder mit brüchigen Geweben, so mag er selber darüber

nachbenken, ob das seinem guten geschäftlichen Rufe nicht mehr schadet, als es vorübergehend vielleicht seiner Kasse nüßt, aber es geht nach seiner Meinung Niemanden etwas an. Es ist, so sagt der Kaufmann, schon von selber dafür gesforgt, daß der Schwindel nicht alles überwuchert, da die Käufer sich von dem abwenden, der ihnen Sand statt Mehl gibt. Ein kluger Großkaufmann sagte mir einmal: "Einen einzelnen Menschen kann ich immer betrügen, hundert Menschen vielleicht auf zwei Monate, aber tausend Menschen nicht eine Woche!" Wer starten und regelmäßigen Absah nwill, muß auf gewisse mittlere Qualitäten halten. Da nun unser gegenwärtiger Handel saft gar nicht mehr auf zusställig Jahrmarktsgäste rechnet, sondern mit sester Kundschaft arbeitet, kann er aus rein geschäftlichen Gründen gar nichts anderes tun, als im gewöhnlichen Sinne des Wortes reell sein. Es wird darum troß aller Handelsfreiheit heute weniger betrogen als früher.

Diese Kaufmannsauffassung vom freien Spiel der Kräfte hat einen großen Wahrheitsgehalt, und ohne sie würden wir alle noch tief in veralteter Kleinsträmerei stecken und schlechter versorgt werden als jest. Aber es gibt kaum je ein großes Prinzip, das nicht auch gewisser Einschränkungen bedarf, um heilsam zu bleiben. Der springende Punkt in unserem Falle ist dieser: der Kaufmann soll von selber kontrolliert werden vom Verstande der Käufer; was aber wird, wenn dieser Verstand fehlt? Was wird, wenn er nach Art der Ware sehlen muß?

Bir haben ein sehr interessantes Beispiel für diese Sachlage im Farbengesschäft. Für alle Maler höheren und niedern Grades ist die chemische Dauerhaftigkeit der Farbe von hohem Bert, ebenso für alle färbenden Gewerbe, besonders für die Textisbranche. Nun aber kann die Dauerhaftigkeit nicht mit Augen gesehen, sondern muß langjährig erprobt werden. Biese Kunstwerke und Gewerbeschödpfungen sind nach zehn oder zwanzig Jahren an ihren Farben zugrunde gegangen. Der einzelne Käuser ist hilflos, vielleicht ebenso der einzelne Kausmann. Das freie Spiel der Kräfte genügt nicht, weil die Prüfung zuschwerist. Sind hier die Prüfungsanstalten nicht nötig? Hatte hier der Werkbund nicht recht, wenn er Ordnung forderte?

Man soll sicherlich nicht immer zur Sesetzgebung laufen, benn auch Gesetz sind nur Versuche, aber wir haben doch auf dem Gebiet der Nahrungsmittel Vorsschriften herstellen mussen, um überhaupt die Grundbegriffe Milch, Butter und Bein dem Volke zu erhalten. Der handel ist nicht daran gestorben, und die Qualistät hat gewonnen. Bas man ohne Gesetz erreichen kann, soll ohne sie durchgessetz werden, aber der Gedanke selber muß anerkannt werden, daß das freie Spiel der Kräfte nicht soweit gehen darf, daß alle natürlichen Materialgefühle verdorsben werden. Auf der Seite der natürlichen Materialgefühle fieht der Werkbund.

Kein Kaufmann kann nur Waren erster Gute verkaufen, da es von jeder Sache nur eine fleine Menge allererster Erzeugnisse gibt. Auch sind die allerbesten Waren für die allermeisten Käufer zu teuer. Es muß auch das geringere Holz an den Mann gebracht werden, wenn man den Wald abholzt und das geringere Fleisch, wenn man das Kind schlachtet. Es gibt nicht nur beste Kohle und für viele Zwecke ist sie, volkswirtschaftlich und privatwirtschaftlich betrachtet, viel zu gut. Auch die geringeren Voden wollen ihren Ertrag zu Markte bringen und auch die geringeren Arbeitskräfte wollen leben. Wer also den richtigen Gedanten der Qualitätsverbessserung dahin überspannen wollte, daß er gegen alle mittelere und geringere Arbeit überhaupt einen Krieg sühren wollte, der würde sich mit den unveränderlichen Borbedingungen des Menschelbens in Widerspruch sehen. Auch der saure Wein will getrunken werden, wenn er einmal gewachsen ist, und auch die kleinen Kartosseln müssen irgendwo unterkommen. Selbst Abfallsindustrien sind nicht grundsählich zu verwerfen, denn sie sindvolkswirtschaftsliche Sparsamkeitsanstalten.

Aber! Es ist nicht nötig, daß alle festen und langjährigen hölzer durch leichte furzfristige verdrängt werden. Es ist nicht nötig, daß halbsertige Ferkel gegessen werden. Es ist nicht richtig, daß Tausende von Menschen an Geweben arbeiten, die gar nicht halten können. Es ist nicht richtig, Teppiche herzustellen, die im nächsten Ichon Lappen sind. Man braucht nicht jeden Schund zu drucken, den jemand schreibt. Man braucht nicht Schränke zu verkausen, die nach einiger Zeit wie geborstene Kissen aussehen. Mit anderen Borten: die Natur können wir nicht ändern, aber ihre Berarbeitung kann mit mehr Bersstand erfolgen.

Es ist volkswirtschaftlicher Unverstand, Arbeit an Waren zu verwenden, die weber einen Gebrauchs- noch einen Schönheitswert haben. Es ist Betrug, einen Gebrauchswert vorzutäuschen, der nicht vorhanden ist. Man soll an jeden Natur stoff diejenige Arbeit wenden, die seiner Güte entspricht. Das alles ist natürlich leichter gesagt als durchgeführt. Aber es muß gesagt werden, damit es durchgeführt wird. Beides muß vermieden werden: sowohl die Vergeudung wertvoller Stoffe durch liederliche Arbeit als die Anhäufung langer Mühe auf Dinge, bei denen es sich nicht verlohnt.

Ber Augen hat zu sehen, der sehe! Er gehe in ein beliebiges gewöhnliches Kaufhaus und sehe, wieviel vergebliche Menschenarbeit in ihm angeboten wird: Basche für einen Sonntag, Lederwaren ohne Leder, Spielzeug mit dem Tod im Gebein! Das alles würde nicht sein, wenn hersteller, Berkaufer und Käufer Qualitätsgefühle im Leibe hätten. Man begreift ohne weiteres, welche große Aufgabe hier vorliegt, eine nationale und internationale Erziehungsaufgabe ersten Grades.

er Kaufmann aber spricht: ich gebe zu, daß Minderwertigkeiten auf meinen Tischen liegen; vielleicht weniger als ihr denkt, aber immerhin, ich gebe es zu! Dann aber fährt er fort: was wollt ihr aber mit mir rechten, der ich eben nur Bermittler bin? Geht hin und sprecht mit den herstellern und mit den Käufern, denn sie sind die Schuldigen! Der Kaufmann lehnt es ab, für die Unkultur verantwortlich zu sein, die durch seine hände und Bücher geht.

Er lehnt es ab, wir aber antworten ihm, daß er in doppelter Weise mitverantwortlich ist, da er nach beiden Seiten hin großen Einfluß ausübt. Es ist doch in der Tat nicht so, als ob er willenlos alles annahme, was ihm von der herstellung angeboten wird, und auch nicht so, als ob das Publikum nicht von ihm geleitet wurde.

In hundert und mehr Fallen drudt der Raufmann die Qualität der Waren tiefer als es dem Hersteller lieb ist. Er verlangt gutes Aussehen bei geringerem Gehalt. Der ganze verhängnisvolle Zug zur Scheinware stammt zu einem guten Leile aus den Einkaufsbureaus der Grossisten und Agenten. Man kann von Fabrikanten schmerzliche Außerungen darüber hören, zu welchen Kniffen sie vom Wiederverkäufer gedrängt werden. Ihnen wäre es in vielen Fällen viel lieber etwas Reelleres zu arbeiten, aber sie hängen vom Kaufmann ab, von dem Manne, dem die Qualität grundsäblich gleichgultig ist.

Und auch das Publikum hångt vom Kaufmann ab. Es lernt an den Schaufenstern, was es gibt. Da erfahrt es erst, was für spottbillige hochnoble Sonnensschirme, hüte, Schlipse oder Taschentücher, was für halbgeschenkte Taschenzuhren, Trauringe oder Bilderbücher man überhaupt kaufen kann. Bon selber verlangt kein Publikum diesen Kram, wenn er ihm nicht vorgelegt wird.

Selbstverständlich hat der Kaufmann ein gutes Recht, uns darauf hinzuweisen, daß auch er unter einem Zwange handelt, da er der Konkurrenz unterworsen ist. Er lebt nicht allein in der Welt, sondern als Glied der Gesamtheit seiner Berufsgenossen. Einer drängt den anderen. Nun liegt es uns völlig fern, die freie Konkurrenz im Ganzen zu verwerfen. Sie hat ihren großen Befähigungsnachweis längst erbracht. Es sieht nur auch hier so, wie wir schon vorhin an anderer Stelle sagten: ein großes und richtiges Prinzip wird am besten geschützt, wenn man nicht blind ist gegen seine Auswüchse. Die Konkurrenz in Ehren, aber es besteht ein allgemeines Interesse, daß wir unserer Ruturd die Konkurrenz nicht sinken, sondern steigen. Die Geschgebung hat durch das Gesch gegen den unlauteren Wettbewerb gewisse Grenzen gezogen. Mehr wird die Selekgebung kaum tun können, aber es kann bei herstellern, Käufern und Berkäuser ein Qualitätsgewissen werden. Und das zu tun ist eine der Absichten des Werkbundes.

Sicherlich hat ber Raufmann ein Interesse baran, daß viel gekauft wird. Er lebt nicht bavon, daß schone Waren bei ihm liegen bleiben, sondern ba= bavon, baf abgesett wird. Und ba er aus der Praxis weiß, daß die meiften Men= schen lieber zehnmal zwei Mark ausgeben als einmal zwanzig Mark, so zerlegt er alles in fleine Stude, geringe Portionen, wertlofere Erfasstoffe. In Diefer Richtung wird er tatfachlich vom Publitum geschoben, schiebt bann aber auch felbit weiter. Bolfswirtschaftlich betrachtet ift bas Drangen auf viele fleine Gin= faufe von beiben Seiten ein Gehler, benn es macht mehr Muhe und vermindert ben Nußen, aber man muß zugeben, bag bier ein Bug ber Beit vorliegt, beffen Urgrunde noch tiefer liegen, namlich in der ftudweisen Bezahlung ber Arbeit. Bei ber Mehrheit ber Bevolferung läuft bas Geld in fleinen Zahlungen ein und wird ebenso tropfenweise wieder ausgegeben. Wirklich rechnen aber fann nur ber, ber sich fur langere Friften verforgt. Der Bauer alten Schlages hat ein= malige größere Einnahmen und Ausgaben im Berbst; er überlegt, mas er fauft. Der Arbeiter aber und kleine Beamte und vor allem die meisten Frauen leben ohne eigentlichen haushaltplan aus der hand in den Mund. Sie faufen, wenn fie Geld haben. Das aber bedeutet, daß gerade die Dinge, welche zur Ausstattung und Lebensverschönerung bienen, planlos angeschafft werden. Daraus folgt ber gewaltige Einfluß der Preisangaben im Schaufenster, die Unlodung, der Bech= fel der Mode und die Stillosigkeit aller Dinge. Der Konkurrenzkampf der Kauf= leute geht darauf aus, das verfügbare Geld bes Publifums möglichst schnell in ihren Raffen zu sammeln. Je methodischer bas betrieben wird, besto gefährlicher ist es für den Wert der Dinge.

Nun wird sicherlich der Berkbund dem Publikum sagen mussen: lege die hand auf den Beutel und kaufe seltener! Es soll nicht weniger gekauft werden aber weniger oft! Die auszugebende Summe soll mindestens so groß sein als bisher und sich, wenn es möglich ift, lieber noch steigern, aber man soll warten, bis man etwas Ordentliches anschaffen kann. Der gedankenlose Einkauf muß bekämpft werden. Ob das viel helfen wird, sieht dahin, sicherlich aber ist das eine erste Vorbedingung höherer Volkskultur.

Bom Standpunkt der hersteller aus liegt die Sache ganz klar: sie liefern lieber drei gute als sechs geringere Stude. Ihr eignes Leben und die Freude an ihrer Arbeit hebt sich in dem Maße als das Publikum langfristig wird. Aber beim Kaufmann ist das Interesse geteilt. Er hat gegenüber der Langfristigkeit ein gewisses unsicheres Gefühl und spricht: zweimal gibt, wer schnell gibt! Benn er einen vergänglichen Modeartisel verkauft hat, sagt er erleichterten herzens: auf Biederssehen! Er wünscht, daß viel zerrissen, zerbrochen, verdorben wird, daß der Umsaß lebendig bleibt. Das wenigstens ist ein Teil seines kaufmännischen Empfindens.

Um nicht mißverstanden zu werden, mussen wir hinzusügen, daß im Zeitalter der Maschine aller Verdrauch schneller rollt als früher. Wir können nicht zu den vierzigjährigen Sonntagsröcen der alten Zeit zurücksehren und unsere Frauen wollen nicht lebenslang dieselbe Farbe tragen. Es steckt auch im Wechsel etwas Künstlerisches. Nur muß darin Maß gehalten werden, weil sonst für den Mann und die Frau mit begrenzten Mitteln nur noch Wechselware hergestellt wird. Gegenüber einer zu weit gegangenen Richtung auf billige Abwechselung muß der Werkbund den Grundsaß solider Dauerhaftigkeit vertreten und muß auch an den Kaufmann mit der Aufforderung herantreten, daß er ihm dabei helfe.

Bas soll der Kaufmann tun? Er soll den Dauerwert mehr hervorheben, als es gewöhnlich geschieht! Er soll nicht immer so tun, als ob auch das Billigste gut sei. Das kann es nicht sein; es kann einfach nicht. So viel ich sehe, hat darin der englische Kaufmann im allgemeinen mehr Offenheit als der deutsche. Dort wird die Festigkeit gelobt. Auch bei uns kommt das vor, aber es ist nicht Sitte.

Ungute Ware gut verkaufen zu können, muß das verkaufende Personal Letwas von der Qualität verstehen. Hiermit berühren wir einen der schwiezrigsten Punkte des ganzen Problems. Unsere Verkäufer und Verkäuferinnen sind kaufmännisch gebildet (sollen es wenigstens sein), sind aber in vielen Källen ohne alle Vertrautheit mit den Stoffen und Möglichseiten ihres besonderen Gebietes. Das bessert sich dei denen, die in verschiedenen Geschäften derselben Vranche tätig sind, von selber; und ihre Augen und Finger gewöhnen sich an die Prüfung der Gegenstände. Aber wie viele Verkäufer gehen wie Zugvögel von einer Warenart zur andern und sind niegends heimisch! Noch mehr fast gilt das von vielen Verkäuferinnen, die den Veruf nur als zeitweiligen Verdienst anssehen und auf ihre eigne Warenkunde kein Gewicht legen. Sie alle empfehlen die Bare! Was kommt da manchmal für ein Geschwäß zustande! Auch in kunstzgewerblichen Geschäften kann man Wunderliches erleben.

Schon in einem der früheren Jahre hat der Werkbund Unregung gegeben, Lehrkurse für Werkaufspersonal einzurichten, damit nicht Unkenntnis der Berkaufer und Käufer sich gegenseitig hin und her schieben. Es versteht sich von selbst, daß ein besser gelernter Werkäufer höhere Unsprüche machen wird als ein völlig ungelernter, aber er wird auch einen ganz anderen Magnetismus auf die

Rundschaft ausüben.

Der Verkäufer ist dem Publikum gegenüber der Vertreter der herstellung. Die Käufer wissen nur in den seltensten Fällen, woher die Bare stammt; oft wird es ihnen absichtlich nicht gesagt, auch wenn sie fragen. Die Käufer haben nie gesehen, wie jest gewebt oder gefärbt wird oder geprest oder geglättet. Bober sollen sie ein Urteil haben, ob es richtig gemacht ist? Sieverlassen sich das her

Einfäufer des Geschäftes. Aber auch diesen bekommen sie nicht zu sehen oder wissen wenigstens nicht, ob er es ist. Sie verkehren nur mit dem jungen Mann oder dem Fräulein hinter dem Ladentisch. Alles, was sie überhaupt fragen möchten, richtet sich an diese Adresse und wird beantwortet. Nur — wie es beantwortet wird?

Beim alten Bestellen einer Sache in ber handwerferlichen Werkstatt lernten beibe Teile voneinander. Das ist für die meisten Sachen jest vorbei, und die so entstandene Lücke ist noch nicht wieder ausgefüllt. Darunter leiden die von einzander getrennten Parteien, und der Mittelsmann zwischen beiden, der Kaufmann, tut so, als wäre alle Ware gut und jeder Käuser sachverständig! Ist es zuviel gesagt, wenn wir behaupten, daß aus diesen Voraussetzungen seine wirklich gute Bedarfsbedung heraussommen kann?

Der moderne handel hat in der Bermehrung der verkäuflichen und verkauften Baren Bunderbares geleistet. Er hat Umsätze geschaffen, die für vergangene Geschlechter traumhaft sind. Aber die gewaltige Quantitätsvermehrung wurde zur Qualitätsunsicherheit. Und wenn nun der Berfbund in dieser neuen handelswelt den Qualitätsgedanken vertreten will, muß er mit denen reden, die die Mengen vermitteln und ihnen sagen: steigert die Qualitätskunde bei euch und euren Berkaufern!

Es handelt sich aber nicht nur um Qualitätsverständnis, sondern noch um etwas mehr. Der deutsche Werfbund will der Anreger und Förderer einer deutschen Kunst seine. Er selbst kann keine Kunst schaffen, denn Kunst wird immer nur von einzelnen Menschen gemacht, die etwas Richtiges können, und der Werkbund ist kein Einzelmensch, sondern ein Gesinnungs und Interessenden. Was er als solcher sich zur Aufgabe stellt, ist die Öffnung der Augen für die neueren Formen, Farben, Muster, Gestalten. Er will eine geschmachildende Körperschaft sein.

Selbstverständlich ist und bleibt der Geschmackimmer eine Empfindungs oder Gefühlssache, und nie kann man einen Gerichtshof einsehen, der darüber aburteilt, was wahrhaft edel gesormt ist und was nicht. Auch der Werkbund denkt nicht daran, sich als solchen Gerichtshof aufzutun und im einzelnen Falle Partei zu ergreisen. Er bekämpst, was offendar schlecht ist, vermindert es aber absichtlich, einen eigenen Stil zu vertreten. Das wurde ihn selber zerreißen, sobald er es beginnen wollte, denn die zu ihm gehörigen Kunstler haben unter sich, wie es nicht anders sein kann, sehr verschiedene Köpse. Immerhin aber lassen sich einige Grundsäße formulieren:

Der Wertbund verlangt außer technischer Gute ber Arbeit ein Gestaltungsvermogen, bas nicht alte Stilformen einfach nachabmt. Der Werkbund wunicht Freiheit vom Vorbilbe ber franzosischen klassischen Kunft und Mobe, nicht weil er diese gering schätzt, sondern weil er den Sieg bes beutschen Gewerbes nur in herausarbeitung unserer geistigen Eigenart begruns bet sieht.

Der Werkbund verwirft das gedankenlose Zusammenfügen von Bestandteilen, die unter sich fremd sind und wünscht Einheitskunst in Hausausstattung Architektur, Mode.

Wer sich ein Bild davon machen will, was das in der Praxis bedeutet, den verweisen wir auf die Ausstellungen, an denen der Werkbund beteiligt war. Die im nächsten Jahr bevorstehende Ausstellung in Köln wird, wie wir hoffen, das vollkommenste Anschauungsmaterial für diese Bestrebungen bilden. Diese Ausstellung wendet sich nicht bloß an das kaufende Publikum im allgemeinen, sondern ganz besonders an die Geschäftsinhaber, um ihnen Kenntnisse der neueren Strömung zu vermitteln. Diese Dinge kann man nur mit den Augen verstehen lernen. Auch hofft der Werkbund ein Abresbuch von Herstellern serausgeben zu können, das den Hinweis auf künstlerische Durchbildung enthält, ohne natürlich im einzelnen eine bindende Mitverantwortlichkeit übernehmen zu können.

Der Werkbund selber betreibt keine Geschäfte, bezieht keine Provisionen, hat keine eigenen Erwerbsabsichten. Er ist also in keiner Beise eine Konkurrenz für ben Kaufmann und kann beshalb frei um bas Vertrauen aller Beteiligten werben.

Sin Gegenstand fünstlerischer Bemühungen ist der Verkaufsraum selber, swohl seine innere Einrichtung wie insbesondere das Schausenster. In dieser hinsicht kann und muß anerkannt werden, daß sehr bedeutsame Fortschritte gemacht sind. Sowohl bessere Barenhäuser wie gute Spezialgeschäfte verwenden große Sorgsalt auf Feinheit und Harmonie ihrer äußeren Erscheinung. Aber es kann sicher noch weit mehr getan werden. Mit der Hebung der Warengalitäten steigt die Gesamterscheinung von selber, aber sie muß auch außeredem mit Absicht gepslegt werden. Es liegt die Gesahr vor, falschen Glanz zu verwenden. Wer kennt nicht Einrichtungen, bei denen man nur sagt: was kostet alles!? Oft ist das sicherlich nur Ungeschick, nicht irriger Fehler. Da hat der Werkbund die Aufgabe, gute Beispiele allgemein bekannt zu machen; und dieser Jahresband bietet darin mancherlei.

Das Schaufenster ist ein wichtiges Stud ber Gesamterscheinung unserer Stabte. hier wirft ber Kaufmann als Kunstler und nicht nur als Bermittler. Bor seinen Glasscheiben lernen Frauen und Manner, was schon ist. Bas sie aber bisher lernen, ist oft nur ein Mischen ber verschiedensten Erzeugnisse ohne

inneren Zusammenhang. Auch bas kann gut gemacht sein, höher aber sieht die Erziehung zur Einheitlichkeit. Man braucht im Fenster nicht alles zu zeigen, was man hat, wenn man nur zeigt, daß man etwas Gutes hat. So entsteht ein neuer Beruf: Die Malerei mit den schönen Dingen, die Architektur der vielge-

staltigen Waren.

Bahrend der industrielle Unternehmer seine Betriebsräume zwar im ernsthaften Sinne des Wortes schön machen kann — aber nicht muß, wird für den Kaufmann mit steigender künstlerischer Bildung des Volkes die schöne Herstellung und Ausstatung der Verkaufsräume zur geschäftlichen Notwendigkeit. Sie kommt für ihn nicht auf das Konto für Nebenausgaden, sondern steht direkt in der Erwerdskalkulation. Schönheit ist in diesem Falle nüglich, etwa so wie es früher und jest zum Herrscherdung gehörte, etwas fürstlichen Prunk zu zeigen. Der bessere Kaufmann kann nicht aufdringlich im gewöhnlichen Sinne des Wortes sein und will doch stärker wirken als sein aufdringlicher Mitbewerber. Bas also soll er tun? Er macht aus allem, was er verkauft, eine Art Gedicht. Wer ein Auge für Schaufenster hat, braucht gar nicht erst in ein Ausstatungstheater zu geben.

Und wir glauben sicher, daß die funftlerischen Bemuhungen um Bertaufs= raume und Schaufenster gang von selber zur Erziehung ber Geschäftseinkaufer und damit auch der Groffisten und Fabrifanten bienen. Es entsteht namlich burch solche beständig sich erneuernden Bersuche ein besseres Gefühl für das. mas zusammenpaft. Diefes Gefühl ift aber bas Grundelement für neue Lebens: und Arbeitsfultur im beutschen Geifte. Un Diefer Stelle unterscheibet sich das Deutsche vom Französischen. Man fann nicht leicht mit Worten fagen, was bei uns anders gefühlt wird als drüben, aber jeder, der gute frangofische Geschäftsauslagen mit guten beutschen vergleicht, wird finden, daß brüben viel mehr harmonische Leichtigkeit, bei uns aber mehr softematische Durcharbei= tung ift. Je weiter wir nun in der fünstlerischen Pflege des Schaufensters tom= men, desto freier werden wir auch gerade durch sie von franzosischer Mode wer= ben. Sie paßt namlich schlecht zu unseren sonstigen Ibealen von Innendeforation. Sie besteht aus schonen, feden, überraschenden Einfallen, ift barum grazios und in ihrer Beise bewundernswert, aber eine flare Durchdenkung vom Taschentuch bis zum Armband, vom Schuh bis zur hutspige ift meift nicht vorhanden. Das werden erst die pedantischen und fleißigen Deutschen leisten und vielleicht, vielleicht damit einmal großen Erfolg haben. Aber fur fo etwas muß lange Vorarbeit getan werden, der Sinn fur das Busammenpassen in Stoffen, Farben und Formen muß tausendfach gepflegt sein, ebe sich dann wie von selbst das lette reine Gefühl für das Richtige erhebt.

In gewissem Sinne ift in allen Schonheits: und Ausstattungefragen ber I wohlhabende Großfaufmann beffer gestellt als ber fleinere Spezialhand= Ter. Das gehort mit zum Übergewicht bes ftarferen Rapitals über bas schwäche= re. Dadurch barf sich aber ber Werkbund niemals bestimmen laffen, etwa nur für die Ausstellungs- und Darstellungsforgen ber größeren Geschäfte Ginn und Teilnahme zu haben. Das ware völlig verfehlt! Diele Artifel bedurfen bes be= fonderen fleinen Geschäftes, wenn fie in Qualitat auf die erreichbare Sobe ge= hoben werden follen, und unter Umftanden gewinnt ein fleinerer Laden fein Lebenbrecht eben baburch, daß er Geschmack hat. So wenig ber Berfbund in ber Berftellung die eigentlichen Sandwerfstunftler zurudfegen barf, ebensowenig barf er etwa ein Berband fur ichone Barenhaufer werden. Der Berkbund ift feine Wirtschaftspartei, mischt sich nicht in bas, was handelskammern und Parlamente zu beschließen haben, will keine kampfende Erwerbegemeinschaft sein, fondern will nur überall in handelskammer, Parlament und Intereffenten= verband ben Ginn bafur verbreiten, daß es nublich fur Rleine und Große ift, nicht formlos auf den Tisch zu legen, was wohlgeordnet ftarter wirkt, und nicht ohne Seele zu verkaufen, was mit Seele ausgedacht und hergestellt wurde. Er gehort nicht zu denen, die bas Große schon deshalb für schon halten, weil es groß ift, ober bas Kleine beshalb schief ansehen, weil es flein ift. Alle Achtung für gut gepflegte, feine fleine Geschäfteraume!

Und nun zum Schluffe noch ein Bort über ben Auslandshandel! Da muß zwischen fritifloser hingabe an auslandische Borbilder und ebenso fritifloser Ablehnung alles Fremden die richtige Mitte eingehalten werden. Das mag bem einzelnen Raufmann einigermaßen schwer sein, weil er sich entweder als Im= porteur ober als heimatvertreter fühlt und gar nicht alles, was es gibt, gleich= zeitig auf Lager halten kann. Es ift die Arbeitsteilung auch hier eingetreten und erzeugt geteilte Stimmungen. Immerhin aber ift es nicht gut, wenn unfere Raufer je nach Auf= und Abstieg einzelner Geschäfte erst einmal japanisch ge= macht werden, dann perfifch, dann englisch. Diefes Sin- und Berschieben ber Reflame laft feine eigene Sicherheit auffommen. Der Wertbund wird baber ohne engherzige Ablehnung fremder Baren doch auf Pflege der einheimischen guten Erzeugnisse bedacht sein muffen. Er wird ben Raufern fagen, daß es nicht notig ift, fremde Altertumer in die Stube zu stellen, wenn man ebenso tuchtige neuere beutsche Erzeugnisse haben fann. Um es am Beispiel zu zeigen: auch ein beutscher Teppich fann "echt" sein, ist es sogar oft in hoberem Grabe als ber frembe.

Eine grundsähliche Ablehnung frember Einfuhr wurde naturlich andererseits undurchführbar und falsch sein; denn wir wollen ja viel an das Ausland ver-

faufen. Die aber soll das möglich sein, wenn wir bei jedem Pariser Bild und jedem Londoner Sonnenschirm ein saures Gesicht ziehen? Die deutsche Industrie will Qualitätswaren ausführen und der Berkbund will sie dabei begleiten. Der Werkbund plant seine deutsche Ausstellung in Paris. Dort will er inmitten französischer Schönheiten eine ausgewählte Borführung deutschen Konnens veranstalten. Möge es gut gelingen!

Der Raufmann scheint nur ein personliches Erwerbsgeschaft zu betreiben, aber er hat dabei eine Rulturaufgabe, mag er ihr dienen wollen oder nicht. Er verbreitet besser oder schliechtere Lebensguter. Er ist ein Erzieher der Raufer. Ohne ihn kann keine geistige Stromung sich durchsehen, auch nicht der Deutsche

Werfbund.





MONTREAL



GETREIDESILO UND ELEVATOR

FORT WILLIAM





BUFFALO





BUENOS AIRES



SÜDAMERIKA



KORNSILOS BAHIA BLANCA

ARGENTINIEN

WASHBURN CROSBY GES. KORNSILO



BUFFALO

WASHBURN CROSBY GES. KORNSILO





BALTIMORE UND OHIO EISENBAHN GES. KOHLENSIL

MINNEAPOLIS -

BALTIMORE



CONTINENTAL MOTOR MANUFACTURING COMPANY

DETROIT MICHIGAN



CINCINNATI

FORD MOTOR CO.



DETROIT (MICH.)



CINCINNATI



ROTH PACKING CO.

CINCINNATI



## DIE ENTWICKLUNG MODERNER INDUSTRIEBAUKUNST

#### VON WALTER GROPIUS

UF dem gesamten Gebiet des Handels und der Industrie ist zweifel= los neben den bisherigen Forderungen nach technischer und wirt= schaftlicher Vollkommenheit ein Verlangen nach Schönheit der äußeren Form erwacht. Nicht nur bei der Fabrikation von Gebrauchsartikeln, auch beim Bau von Maschinen, Fahrzeugen und Fabrikgebäuden, die dem nachten Zweck dienen, kommen ästhetische Gesichtspunkte in bezug auf Geschlossen= heit der Form, auf Farbe und auf Eleganz des ganzen Eindrucks von vornherein zur Geltung. Augenscheinlich genügt nicht mehr die materielle Stei= gerung der Produkte allein, um im internationalen Wettstreite Siege erringen zu können. Das technisch überall gleich vorzügliche Ding muß mit geistiger Idee, mit Form durchtränkt werden, damit ihm die Bevorzugung unter der Menge gleichgearteter Erzeugnisse gesichert bleibt. Deshalb ist die gesamte Industrie heute vor die Aufgabe gestellt, sich mit künstlerischen Fragen ernst= haft zu befassen. Der Fabrikant muß darauf bedacht sein, mehr und mehr den Makel des Surrogats von seiner Ware zu entfernen, ihr auch die edlen Eigenschaften des handwerklichen Erzeugnisses neben den Vorzügen der maschinellen Herstellung mitzugeben. Erst dann findet der ursprüngliche Leit= gedanke der Industrie, Ersatz der Handarbeit auf mechanischem Wege, seine vollkommene Verwirklichung.

Denn der alte Handwerker vereinigte alle drei Arbeitsgebiete des Technikers, des Kaufmanns und des Künstlers in einer Person. Solange nun die Mitarbeit des Künstlers für entbehrlich angesehen wurde, mußte das Maschinenprodukt minderwertiger Ersatz des handwerklichen Erzeugnisses bleiben. Doch ganz allmählich erkennt man in kaufmännischen Kreisen, welche neuen Werte der Industrie durch die geistige Arbeit des Künstlers zugebracht werden. Man versucht nun in besserer Erkenntnis die künstlerische Qualität des Maschinenproduktes von vornherein zu verbürgen und gleich bei der Ersfindung der Form, die vervielfältigt werden soll, den Künster mit zu Rate zu ziehen. Daraus bildet sich eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Künstler, Kaufs

2 Jahrbuch II 17

mann und Techniker, die, dem Geist der Zeit entsprechend organisiert, vielleicht imstande sein könnte, auf die Dauer alle Faktoren der alten individuellen Arbeit, die verloren ging, zu ersetzen: denn der Künstler besitzt die Fähig= keit, dem toten Produkt der Maschine Seele einzuhauchen, seine Schöpferkraft lebt darin fort als lebendiges Ferment. Seine Mitarbeit ist nicht Luxus. nicht gutwillige Zugabe, sondern muß unentbehrlicher Bestandteil in dem Ge= samtwerk der modernen Industrie werden. Man ist noch leicht geneigt, den Wert der künstlerischen Kraft zu unterschätzen, der sich dem in ästhetischen Fragen meist unerfahrenen Fabrikanten materiell zunächst nicht zu erkennen gibt. Es genügt nicht, Musterzeichner zu dingen, die gegen geringes Monats= gehalt täglich sieben bis acht Stunden »Kunst« erzeugen sollen, ihre mehr oder minder geistlosen Entwürfe in tausenden von Exemplaren ausführen und über die Welt verstreuen zu lassen. So leicht gelangt man nicht in den Resitz künstlerisch reifer Entwürfe. Genau so wie technische Erfindung und kaufmännische Regie selbständige Köpfe verlangt, fordert die Erfindung neuer beseelter Formausdrücke starke Künstlerkraft, künstlerische Persönlichkeit. Gerade die genialsten Ideen sind zur Vervielfältigung durch die Industrie eben gut genug und wert, nicht nur dem einzelnen, sondern einer großen Allge= meinheit zugute zu kommen. Es hat sich in der Praxis bereits herausgestellt, daß es kurzsichtig ist, wenn der Fabrikant die Spesen für den Künstler sparen zu können glaubt. Führende Großbetriebe haben bewiesen - und das gibt den Ausschlag - daß es sich auf die Dauer bezahlt macht, wenn sie neben technischer Vollendung und Preiswürdigkeit auch für den künstlerischen Wert ihrer Produkte besorgt sind und mit ihnen Geschmack und Anstand unter die Menge tragen. Sie ernten damit nicht nur den Ruhm, Kultur zu fördern, sondern, was im kaufmännischen Leben fast immer gleichbedeutend ist, auch pekuniären Gewinn.

Es ist ganz begreiflich, wenn rein praktisch denkende Männer ästhetische Erörterungen auf ihrem Arbeitsgebiet so lange rundweg von der Hand weisen, bis sie ihnen aus wirtschaftlichen Gründen Gehör schenken müssen. In den vergangenen Jahrzehnten der technischen Entwicklung blieb keine Zeit für Schönheitsrücksichten. In erster Linie Ingenieur und Kaufmann, mußte der Fabrikant sich zunächst um praktische Anforderungen bekümmern und fand allein in ihrer Erfüllung seinen Gewinn. Er betrachtete die Kunst, soweit sie in seinen Gesichtskreis kam, als private Liebhaberei, die er dem Feld seiner

eigenen Tätigkeit fernhielt. Die Führer der heutigen Industrie wissen aber bereits, daß noch mehr dazu gehört als Billigkeit und vollendete Technik, um
im Welthandel eine Rolle spielen zu können.

Sobald ein industrieller Fabrikherr aber die Vorteile erkannt hat, die ihm die Leistung des Künstlers bei richtiger Verwertung bringen kann, wird er folgerichtig diese Erfahrung für das gesamte Gebiet seiner beruflichen Tätig= keit beherzigen und vom Arbeitsprodukt, das naturgemäß den Kern seines Berufsinteresses bildet, auch auf die Arbeitsstätte übertragen wollen. Früher bedeutete die Fabrik nur ein notwendiges Übel. Man begnügte sich mit Ge= bäuden von trostloser Schäbigkeit. Erst mit dem wachsenden Wohlstand nahmen die Ansprüche zu. Zunächst wurde für bessere Belichtung, Heizung und Lüftung gesorgt: und hier und da rief man auch hinterher einen Baumeister herbei, der die nachten Formen des Nutzbaues meist in mißverstan= dener Weise mit nachträglich zugetragenen unsachlichen Zierraten behing. Dieses Verfahren ist leider auch heute noch beliebt. Ungelöste Konfliktspunkte werden äußerlich verdeckt und der Charakter des Baues mit einer sentimentalen, aus früheren Stilen erborgten Maske verschleiert, die mit dem ernsten Wesen einer Fabrik nichts gemein hat. Die Würde des Unternehmens leidet unter solchem Mummenschanz. Auf diesem billigen Wege ist eine Lösung der Schwierigkeiten nicht zu finden. Statt der äußerlichen Formulierung ist ein inneres Erfassen des neuen baukünstlerischen Problems vonnöten: Geist an Stelle der Formel, ein künstlerisches Durchdenken der Grundform von vornherein, kein nachträgliches Schmücken. Gerade bei der ersten Disposition der Bauanlage muß der Künstler befragt werden. Nur dann vermag er die organisatorischen Richtlinien seines Bauherrn verständnisvoll zu formen, den Sinn des Fabrikationsganges zu veranschaulichen und den inneren Wert der Einrichtung und der Arbeitsmethode würdig auszudrücken. Auf der geschick= ten Anordnung des Grundrisses, auf der Proportionierung der Baumassen beruht der Schwerpunkt seiner geistigen Arbeit, nicht (wie manche noch immer glauben) auf der Zugabe ornamentalen Beiwerks. Zu der knappen Straff= heit unseres technischen und wirtschaftlichen Lebens, zu der Ausnutzung von Material, Geldmitteln, Arbeitskräften und Zeit paßt vor allem nicht mehr irgendeine erborgte Stilform des Rokoko oder der Renaissance; denn die an sich vielleicht edle Form wird, sinnlos verwendet, zur sentimentalen Phrase. Die neue Zeit fordert den eigenen Sinn. Exakt geprägte Form, jeder Zu-

19

fälligkeit bar, klare Kontraste, Ordnen der Glieder, Reihung gleicher Teile und Einheit von Form und Farbe werden entsprechend der Energie und Ökonomie unseres öffentlichen Lebens das ästhetische Rüstzeug des modernen Baukünstlers werden.

Das sind nur Richtlinien. Erst in der Hand eines begabten Baumeisters werden sie sich zu einem Bauganzen von künstlerischer Krast zusammenschließen. Gerade der völlig neue Charakter der Industriebauten muß die lebendige Phantasie der Künstlers reizen, denn keine überlieserte Form fällt ihr hemmend in die Zügel. Je ungebundener sich aber die Originalität der Formensprache entsalten kann, desto mehr werbende Krast wird das Bauwerk für sein Unternehmen besitzen und den Reklameabsichten seines Organisators begegnen. Ein würdiges Gewand läßt auf den Charakter des ganzen Betriebes berechtigte Schlüsse ziehen. Sicherlich wird die Ausmerksamkeit des Publikums durch künstlerische Schönheit eines Fabrikgebäudes, durch seine originell erfundene, einprägsame Silhouette intensiver gesesselt, als durch Reklames und Firmenschilder, die in ausschneiten Überhäufung das gelangweilte Auge nur noch mehr abstumpsen müssen. Die lebendige Krast der künstlerischen Idee dagegen verliert nie ihre Wirkung.

Eine Fabrik, die in dieser Weise in gemeinsamer Zusammenarbeit des Bauherrn und Architekten entstanden ist, wird Vorzüge besitzen, die sich dem ganzen Organismus des Betriebes mitteilen müssen. Eine klare innere Disposition, die sich auch nach außen hin übersichtlich veranschaulicht, kann den Fabrikationsgang sehr vereinfachen. Aber auch vom sozialen Standpunkt aus ist es nicht gleichgültig, ob der moderne Fabrikarbeiter in öden, häßlichen Industriekasernen oder in wohlproportionierten Räumen seine Arbeit verrichtet. Er wird dort freudiger am Mitschaffen großer gemeinsamer Werte arbeiten, wo seine vom Künstler durchgebildete Arbeitsstätte dem einem jeden eingeborenen Schönheitsgefühl entgegenkommt und auf die Eintönigkeit der mechanischen Arbeit belebend einwirkt. So wird mit der zunehmenden Zufriedenheit Arbeitsgeist und Leistungsfähigkeit des Betriebes wachsen.

Erst in vereinzelten Fällen finden sich neuerdings industrielle Bauherren, die in großzügiger Voraussicht von vornherein auch bei der Errichtung ihrer Industriebauten den künstlerisch gebildeten Architekten zu Rate ziehen, und es hat schon jetzt den Anschein, als erwüchsen jenen voraneilenden Industrie- unternehmen aus ihrem Weitblick Werte von unverkennbarer Tragweite. Rasch

mehrt sich ihr Ruhm, sobald die Kreise der Gebildeten ganz außerhalb vom geschäftlichen Leben von ihrem Wirken erfahren, das über die materielle Be= friedigung der Menge hinaus auch ideale Ziele verfolgt. Den ersten und größten Schritt auf dieser Bahn tat die Allgemeine Elektrizitäts=Gesellschaft in Berlin, als sie Peter Behrens zu ihrem künstlerischen Beirat für das gesamte Gebiet ihrer Industrietätigkeit berief. In einem halben Jahrzehnt sind durch diese glück= lichste Verbindung großzügiger Organisation und großen Künstlertums Werke geschaffen worden, die bis zum Augenblick vielleicht die stärksten und rein= sten Zeugen eines neuen europäischen Baugedankens sind. Aus ihnen spricht die Fähigkeit der Umwertung und Neugestaltung veränderter oder gänzlich neuer Lebensgedanken der Zeit. Mit den einfachen Mitteln elementarer Tek= tonik entstanden Baugebilde von wahrhaft klassischer Gebärde, die souverän ihre Umgebung beherrschen. Die A.E.G. hat sich in ihnen Denkmäler von Adel und Kraft gesetzt, an denen keiner mehr empfindungslos vorüberwan= delt. Ihr Tun ward vorbildlich für die gesamte Industrie, und Nachfolger ließen nicht auf sich warten. Mit dem steigenden Interesse findet sich mehr und mehr der rechte Architekt mit seinem industriellen Auftraggeber zusammen. Die neuen Fabrikbauten - um nur einige Beispiele zu nennen: der Kaffee= Handels=A.=G. in Bremen (Architekt H. Wagner), der Delmenhorster Anker= Linoleum=Fabrik (Architekt Stoffregen), der Chemischen Fabrik in Luban bei Posen (Hans Poelzig), und manche andere - lassen ein einheitliches architektonisches Fühlen erkennen, das endlich der lebendigen Lebensform der Zeit das natürliche Kleid erfindet und romantische Überbleibsel der Architektur= formen als schwächliche Unwahrheiten streng zurückweist.

Im Vergleich mit den übrigen Ländern Europas scheint Deutschland auf dem Gebiete des künstlerischen Fabrikbaus einen Vorsprung gewonnen zu haben. Aber im Mutterlande der Industrie, in Amerika, sind industrielle Groß-bauten entstanden, deren ungekannte Majestät auch unsere besten deutschen Bauten dieser Gattung überragt. Die Getreidesilos von Kanada und Süd-amerika, die Kohlensilos der großen Eisenbahnlinien und die modernsten Werkhallen der nordamerikanischen Industrietrusts halten in ihrer monumentalen Gewalt des Eindrucks fast einen Vergleich mit den Bauten des alten Ägyptens aus. Sie tragen ein architektonisches Gesicht von solcher Bestimmtheit, daß dem Beschauer mit überzeugender Wucht der Sinn des Gehäuses eindeutig begreiflich wird. Die Selbstverständlichkeit dieser Bauten beruht

nun nicht auf der materiellen Überlegenheit ihrer Größenausdehnungen — hierin ist der Grund monumentaler Wirkung gewiß nicht zu suchen — viel= mehr scheint sich bei ihren Erbauern der natürliche Sinn für große, knapp ge= bundene Form, selbständig, gesund und rein erhalten zu haben. Darin liegt aber ein wertvoller Hinweis für uns, den historischen Sehnsüchten und den anderen Bedenken intellektueller Art, die unser modernes europäisches Kunst= schaffen trüben und künstlerischer Naivität im Wege sind, für immer die Ach= tung zu versagen.

### DAS FORM= PROBLEM IM INGENIEURBAU

#### VON HERMANN MUTHESIUS

IE jüngst vergangene Epoche des technischen Bildens unterschied sich dadurch von allen früheren Zeiten, daß eine Zweiheit der Behandlung und der Beurteilung eingetreten war, je nachdem es sich um sogenanntes nützliches oder sogenanntes schönes Bilden handelte. Das nützliche Bilden fiel dem Ingenieur, das schöne dem Architekten zu. Vom nützlichen Bilden erwartete man keine Schönheit, im Gegenteil, es war ein feststehender Satz, daß die Konstruktionen des Ingenieurs ihrer Natur nach häßlich seien. In Fällen, wo man diese Häßlichkeit beseitigen zu müssen glaubte, wurde der Architekt herangeholt, um eine Art Maskierung vorzunehmen. Die sogenannte Ȋsthetische Ausbildung der Ingenieurbauten« hat lange auf dem Programm der Zeit gestanden, wobei der Gedankengang fast immer der war, durch Anklebungen »architektonischer« oder »ornamentaler«
Art den Ingenieurbau in das Bereich der Kunst zu heben.

Es traf sich, daß der Anruf des Ingenieurs dem Architekten zu einer Zeit zuging, als dieser selbst in einer Art Maskierungstätigkeit geschäftig arbeiztete. Es war die Zeit der »Stile«, jenes halbe Jahrhundert, in dem vor allem davon die Rede war, ob ein Bauwerk in antiken, in gotischen, in Renaissancez oder in romanischen Formen gehalten sei. Der Architekt war selbst zum Bekleidungskünstler geworden und war also auch vollständig darauf eingerichtet, seine Betätigung auf die Werke des Ingenieurs zu übertragen. Er setzte vor eiserne Brücken mittelalterliche Burgentore, vor Ausstellungszhallen die Wände romanischer Kaiserpfalzen, vor Bahnhofsdächer italienische Palastfassaden.

Für die große Mehrzahl der Ingenieurbauten aber nahm man die Hilfe des verzierenden Architekten noch gar nicht einmal in Anspruch. Man war der Meinung, daß sie ja bloße Nutzbauten seien und als solche die Entschuldigung ihrer Häßlichkeit für sich hätten. Auch handelte es sich angeblich um die Kosten, und für »Verzierungen« waren bei Anlagen, bei denen scharf gerechnet wurde, die Mittel nicht vorhanden. So wurden Werkstätten

und Speicher als Notbauten in irgend einer aus der billigsten Konstruktion sich ergebenden Zufallsform errichtet. Fabriken erhielten den üblichen Zuschnitt aus der Sheddachkonstruktion, Wassertürme, Windmotorenpfeiler ragten in grotesken Umrissen, an die keinerlei geschmackliche Kritik gelegt worden war, in die Luft, eiserne Brücken überspannten die Flüsse in harten Linien. Dies war der Zustand der lediglich aus der Hand des Ingenieurs entstandenen Nutzbauten, wie er durch Jahrzehnte als natürlich angesehen wurde.

Der anfängliche Entwicklungsverlauf der Ingenieurkonstruktionen war ein anderer gewesen. Die Zeit der ersten Ingenieurkonstruktionen fällt zusammen mit dem ersten organisierten technischen Unterricht, und in diesem wurden alle Schüler sowohl in der Architektur als auch in den Zweigen der Technik unterwiesen. Die technische Betätigung wurde noch als eine Einheit aufgefaßt, wie es übrigens in allen früheren Zeiten überhaupt geschehen war (die alten Baumeister bauten zugleich Paläste und Fortifikationen, Rathäuser und Wasserleitungen, Leonardo da Vinci war im selben Umfange Künstler wie konstruierender Ingenieur). In jener ersten Zeit der sich neu entwickeln= den Technik - es war um die vorletzte Jahrhundertwende - wurde auch an den Ingenieurkonstruktionen eine Art architektonischer Ausbildung versucht. An den Maschinen wurden stützende Glieder in die Form dorischer Säulen gebracht (die allerdings häufig stark in die Länge gezogen wurden), die Schwung= räder erhielten gotisches Maßwerk und der Dom auf der Dampfmaschine wurde als Liliput=Renaissancekuppel ausgebildet. Es ist sehr interessant, diese ersten lallenden Versuche zu beobachten, einer ganz neuen Technik formal Herr zu werden. Daß man nicht sofort zum Ziele gelangte, darf nicht wundernehmen. Die Geschichte der menschlichen Technik zeigt auf Schritt und Tritt, daß zwar die Erfindung neuer Vorrichtungen verhältnismäßig rasch und, wie es scheint, ohne Mühe vor sich geht, daß es aber den Menschen stets sehr schwer gefallen ist, für die neuen Schöpfungen die endgültige Form zu finden. Regelmäßig entsteht hier Verlegenheit. Und regelmäßig greift man zunächst auf die geläufigen Formen ähnlicher früherer Dinge, Die ersten Eisenbahnwagen waren auf Schienen gestellte Postkutschen, die ersten Dampfer waren Segelschiffe mit einer eingebauten Dampfmaschine, die ersten Licht= auslässe der Gaskronen imitierten die Wachskerze. Man bedenke, welcher Unterschied zwischen der ersten nachgemachten Postkutsche und dem heutigen D-Zugwagen liegt und zu welcher markanten Form sich der heutige Ozeandampfer, verglichen mit dem alten Segelschiff, entwickelt hat. In beiden Fällen hat es aber der Arbeit von Generationen bedurft, um zu derjenigen Form zu gelangen, die wir heute als selbstverständlich und dem inneren Wesen des Dinges entsprechend empfinden.

Auch die gotischen Schwungräder und die dorischen Balanciers der ersten Maschinen waren nur eine Aushilfs= und Verlegenheitsform. Auch hier wurde bald das Unzutreffende dieser Formgebung erkannt, man fing an, die Anleihe bei der alten Kunst zu tilgen und die sich aus dem Dinge selbst er= gebende Form zu entwickeln. Dies geschah, indem man allen Zierat beseitigte und lediglich auf die sogenannte reine Zweckform zurückging. Vielleicht ahnte man damals noch nicht, daß die Erfüllung des reinen Zweckes an und für sich noch keine das Auge befriedigende Form schafft, vielmehr hierzu noch andere Kräfte, sei es auch unbewußt, mitwirken müssen. Jedenfalls entwickelte sich von allen Werken des Ingenieurs am ehesten die Maschine zu einem reinen Stil, der am Beginn des laufenden Jahrhunderts so gut durchgebildet dastand, daß es üblich wurde, die sogenannte Schönheit der Maschine zu bewundern und in ihr gewissermaßen die ausgeprägteste Erscheinung einer modernen Stilbildung zu erblicken. In modernen Kunstbetrachtungen spielt seit etwa zehn Jahren diese Schönheit der Maschine, an die sich gewöhnlich Betrachtungen über die sogenannte reine Zweckform knüpfen, eine gewichtige Rolle.

Anders als im Maschinenbau verlief die Entwicklung im Stabeisenbau. Wenn hier anfänglich eine dekorative Ausschmückung versucht worden war, so wurde sie zwar ebenfalls bald verlassen, ohne daß man aber zu so geklärten Verhältnissen wie im Maschinenbau gelangt wäre. Der Ingenieur gab es hier so gut wie ganz auf, die Alltagsaufgaben unter dem Gesichtspunkt der geschmacklich geläuterten Form zu behandeln. Es entwickelte sich zwar eine außerordentlich rege Bautätigkeit, die Eisenbahnbrücken, die Talüberspannungen, die Bahnhofshallen, die die neue Zeit brauchte, wurden fast durchweg in eisernem Stabwerk errichtet. Allein nur in Ausnahmefällen hielt man es für nötig, etwas für das Aussehen zu tun, und in diesen Fällen wurde meistens die schon berührte Maskierung mit Fassadenmotiven der alten Architektur vorgenommen. Die ästhetische Theorie trug zur Verstärkung des hier walztenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterstabbauten als künstzenden Irrtums bei, indem sie das Schicksal der Gitterst

lerisch hoffnungslos erklärte, Gottfried Semper sprach sich über Eisenkon= struktionen dahin aus, daß, wer sich ihrer annehmen wolle, »einen mageren Boden für die Kunst antreffe«. Es könne nicht die Rede sein von einem monumentalen Stab= und Gußmetallstil, denn das Ideal eines solchen sei die unsichtbare Architektur, je dünner das Metallgespinst, desto vollkom= mener sei es in seiner Art. Das, was Semper in dieser vernichtenden Form ausgesprochen hat, ist seitdem von vielen Theoretikern in Variationen wieder= holt worden. Fast stets kam man darauf hinaus, daß das Eisen zu dünn sei, um ästhetische Wirkungen herbeizuführen, ein Urteil, das unter der Voraussetzung gefällt wird, daß zur ästhetischen Wirkung unbedingt die Massig= keit gehöre. Offenbar aber liegt hier ein Trugschluß vor, indem ein Gewohnheitsideal für ein absolutes Ideal gehalten wird. Das Gewohnheitsideal ist dadurch entstanden, daß die bisherigen Generationen in Materialien bauten. die massiv wirkten, nämlich in Stein und Holz; hätten ihnen dünngliedrige Metallstäbe zur Verfügung gestanden, so würde heute wahrscheinlich die Dünngliedrigkeit als das Normale und Ideale angesehen, die Massigkeit aber als unästhetisch verurteilt werden. Es ist nicht zu vergessen, daß in unseren ästhetischen Wertungen die Gewohnheit eine ungemein große Be= deutung hat. Wie widersinnig erschien uns im Anfang das Zweirad mit den Drahtspeichen und dem Luftwulst. Niemand empfindet beides heute mehr als abnorm, und gerade die Dünngliedrigkeit der Drahtspeichen macht uns den Eindruck des Feinen und Eleganten. Es trifft überhaupt nicht zu, daß bisher nur die Massigkeit ästhetisch gute Wirkungen hervorgebracht habe. Auch bisher schon ist in den technischen Gestaltungen das Verhältnis von Stärke zu Länge dem Material entsprechend gewählt worden. In der Antike finden wir neben dem kompakten, aus Steinblöcken gebildeten Tempel auch sogleich jene feingliedrigen Metallkonstruktionen, wie sie uns in den allerzierlichsten Bronzekandelabern und Metallmöbeln der pompeianischen Funde entgegentreten. Wollte man aber etwa sagen, die eigentliche Architektur habe es mit der Umschließung von Innenräumen zu tun, und da zu dieser Umschließung eine massige Wand gehöre, könne ein eisernes Hallendach mit Glasdeckung keineswegs als ein ästhetisch befriedigendes Werk angesehen werden, so wäre auch hier ein geschichtlicher Irrtum begangen. Denn es war z.B. das Ideal der Hochgotik, die Wandfläche fast vollkommen aufzu= lösen und den Stützen eine unerhörte Feingliedrigkeit zu geben. Die großen

mächtigen Felder zwischen den dünnen Konstruktionsgliedern aber wurden mit Glas ausgefüllt wie beim heutigen Hallendach, allerdings wußte jene an künstlerischem Vermögen so reiche Zeit sogleich aus der Glaswand ein ästhe= tisch wirksames Motiv, das farbige Glasfenster, abzuleiten. Nichts mit Raum= umschließung hat aber auf alle Fälle das Gerät zu tun, dessen Gestaltung doch auch unter dem Gesichtspunkte der Form, d. h. der Wirkung für das Auge, betrachtet werden muß. Hier liegt überdies vorzugsweise das Betätigungsgebiet des Ingenieurs, der arbeitserleichternde Werkzeuge und Maschinen bildet, Brücken, Eisenbahnen, Fahrzeuge für den Verkehr, Waffen für den Krieg gestaltet. Für das Gerät und Werkzeug die feingliedrige Gestalt als künstlerisch unwirksam zu bezeichnen, müßte aber geradezu sinnlos erscheinen. Im Gegenteil, wir bewundern eher ein feines chirurgisches Instrument wegen seiner Eleganz, ein Fahrzeug wegen seiner gefälligen Leichtigkeit, eine sich über den Fluß schwingende Stabbrücke wegen ihrer kühnen Materialaus= nutzung. Und mit vollem Recht, denn wir konstatieren in der Sehnigkeit der schlanken Teile einen Sieg der Technik, die sich hier zu einer bis an die letzte Grenze gehenden Meisterung des Stoffes emporgeschwungen hat. Also die Dünngliedrigkeit des Eisens kann der ästhetischen Wirkung der Er= zeugnisse des Ingenieurs nicht im Wege stehen. Hier irren die Gedanken= gänge der ästhetischen Spekulation.

Im übrigen ist es gar nicht die Aufgabe der Ästhetik, Voraussagen zu machen. Fast immer, wenn sie es getan hat, ist sie fehlgegangen. Die Ästhetik hat nur zu registrieren, einzuordnen, nicht Schlüsse a priori sondern a posteriori zu ziehen. Mit Gesetzen für die zukünftige Entwicklung ist sie niemals imstande, dem rastlosen Weiterschreiten Fesseln anzulegen. Die Entwicklung geht gewissermaßen ins Unbestimmte hinein, und es bleibt der Ästhetik lediglich vorbehalten, den Weg, den sie genommen hat, rückschauend

zu verfolgen.

Alle Voraussetzungen einer künstlerischen Wirkung der Werke des Ingenieurs geschehen jedoch — und jetzt erst treten wir in das eigentliche Wesen der Sache ein — unter dem Vorbehalte, daß in ihnen künstlerisches Gefühl niedergelegt sei. So selbstverständlich dieser Satz klingt, so sehr mußer betont werden. Die Vorstellung, es genüge für den Ingenieur völlig, daßein Bauwerk, ein Gerät, eine Maschine, die er schaftt, einen Zweck erfülle, ist irrig, noch irriger ist der neuerdings oft gehörte Satz, daß, wenn sie einen

Zweck erfülle, sie zugleich auch schön sei. Nützlichkeit hat an und für sich nichts mit Schönheit zu tun. Bei der Schönheit handelt es sich um ein Problem der Form und um nichts anderes, bei der Nützlichkeit um die nackte Ergfüllung irgend eines Dienstes. Ein schöner Gegenstand kann allerdings auch zugleich nützlich, ein nützlicher zugleich schön sein. Festzuhalten, als für unsern Gegenstand ausschlaggebend, ist hier allein der Satz, daß die Schöneheit der Nützlichkeit nicht im Wege zu stehen braucht. Das Schöne mit dem Nützlichen zu verschmelzen, und zwar bis zu einer möglichst restlosen Ergfüllung beider Forderungen ist, wie bekannt, die eigentliche Aufgabe der Archietektur. Aber es wäre ganz verfehlt, anzunehmen, daß diese Aufgabe außerhalb der Architektur nicht bestehe. Im Gegenteil, man muß völlig verallgemeinern und sagen, daß die gesamte werkzeugbildende, bauende und konstruierende Tätigkeit des Menschen, ja alles was er überhaupt sichtbar tut und treibt, denselben Grundsatz im allgemeinen Sinne verfolgt wie die Architektur im besonderen, nämlich den, das Nützliche mit dem Schönen zu vereinigen.

Bei allem sichtbaren Gestalten dirigiert uns Menschen die Rücksicht auf die Erscheinung in einem Maße, daß wir diese Rücksicht gar nicht hinweg= zudenken vermögen. Unser Auge ist der ständige Kontrolleur dessen, was wir sichtbar tun, wobei wir die Form nach einem unserm Gehirne eingepflanzten Gesetze bilden, beurteilen und handhaben. Dieses Gesetz wirkt selbsttätig, wir können uns ihm nicht entziehen, selbst wenn wir es wollten. Auch bei den Dingen, die ausgesprochenermaßen ein Bedürfnis erfüllen, leitet das Schönheitsempfinden die Hand. Die Anproben bei unserem Schneider haben sicherlich nicht den Zweck, den Anzug so warmhaltend wie möglich zu machen, sondern sie wollen ihm die denkbar beste Form geben. Ist das schon beim Männeranzug der Fall, so tritt beim Frauenanzug offensichtlich der Nutzzweck vor dem Schönheitszweck fast vollständig zurück. Dieselben Grundsätze verfolgen wir fast automatisch bei unserer Wohnung, bei der ein Ausschalten der Geschmacksrücksichten gar nicht denkbar wäre. Nie= mand wird hier auf die Idee verfallen, daß die Nützlichkeit allein die gestaltende Tendenz sei. Aber auch in anscheinend ganz fernliegenden Dingen spielt die Form noch ihre Rolle. Man frage nur einen Zigarrenfabrikanten, welch große Bedeutung die äußere Gestalt der Zigarre, die sich doch mit dem Zweck des Dinges und der »Qualität« gar nicht berührt, für den Verkauf hat. Offensichtlicher spricht die Form mit bei den Geräten, Möbeln und Werk=

zeugen. Sicherlich werden sie gebaut, um einem Zwecke zu dienen, eine Arbeit zu verrichten. Ihre Form ergibt sich aber durchaus nicht allein aus diesem Gesichtspunkte. Selbst den Fall angenommen, daß lediglich der Gebrauchs= zweck vorgeschwebt hätte, so läßt sich doch behaupten, daß den Verfertiger, sei es auch nur aus einem von ihm selbst nicht gefühlten ästhetischen »Unter= bewußtsein« heraus, auch die Rücksichten auf die Form mitbeeinflußt haben. Denn das, was wir beim Betrachten des Werkzeuges als ästhetisch gut empfinden, ist eben nur das Resultat jenes in der Stille beim Verfertiger wirksam ge= wesenen Instinktes für die Form. Auf solche Weise haben Generationen an unseren Geräten, Instrumenten, Werkzeugen, Innenräumen und Häusern stilbildend und formfördernd gewirkt, auch wenn nicht eine bestimmte Ab= sicht hierfür vorgelegen hat. Die heutige vollendete Form der Violine, die suggestiven Linien des Segelbootes, die trauliche Schönheit des Bauernzimmers, die harmonische Gruppierung des ländlichen Wirtschaftshofes: sie sind aus solcher Arbeit von Zeitaltern entstanden und durch Jahrhunderte zu der heutigen Vollkommenheit der Form entwickelt. Und alle diese Bildungen sind außerhalb dessen, was wir »Kunst« nennen, vor sich gegangen, eben der beste Beweis dafür, daß es einer bewußten künstlerischen Absicht beim Menschen gar nicht bedarf, um im Endresultat doch ästhetisch gut wir= kende Erzeugnisse hervorzubringen, daß wir Menschen uns eben der Tendenz, gefällig und geschmackvoll, d. h. ästhetisch wirksam zu gestalten, gar nicht entziehen können. Doch muß hier allerdings sofort zugegeben werden, daß diese Tendenz sich bei verschiedenen Menschen in sehr verschiedenem Grade äußert, mit andern Worten, daß die Begabungen der Menschen nach der ge= schmacklichen Seite sehr verschieden sind. Neben solchen, die bei allem, was sie tun und treiben, von einem ausgeprägten Formgefühl geleitet werden, die sich geschmackvoll kleiden, in wohlausgestatteten Räumen leben, nur ästhe= tisch schöne Dinge kaufen und verschenken, gibt es Menschen, die unsicher, ja unfähig sind, einen guten Geschmack zu betätigen. Jeder wirkt nach seinem Vermögen. Dennoch steht es fest, daß ein Gefühl für Schönheit jedem von uns mitgegeben ist und daß dieses Gefühl für Schönheit gar nicht vom mensch= lichen Fühlen. Denken und Handeln getrennt werden kann.

Von diesem Standpunkte aus erfährt die Frage, ob Ingenieurbauten ästhe= tisch schön wirken könnten, sollten oder müßten, eine ganz andere Beleuch= tung. Die Forderung der ästhetisch guten Wirkung wird zur blanken Selbst= verständlichkeit. Ja man muß sich erstaunt fragen, wie es denn eine Zeit habe geben können, bei der man bewußt die gute Form als entbehrlich zu bezeichnen wagte. Der Ingenieur, der dies täte, würde eines der Grundgesetze des menschlichen Handelns verneinen, er würde unmenschlich, widernatürlich handeln. Als Anteil der menschlichen Gesamtschöpfung unterliegen die Bauten des Ingenieurs denselben Gesetzen, die wir bei andern, zum Teil weit minder wichtigen Dingen erfüllt finden. Ihre große Bedeutung im heutigen Bauwesen, ihre meist wichtige Stellung im Städte= und Landschaftsbilde, die enormen wirtschaftlichen Werte, die in ihnen niedergelegt werden, verlangen sogar gebieterisch, daß auch bei ihrer Gestaltung dem Gesichtspunkt der guten Erscheinungsform Rechnung getragen wird.

Die bisherige Entwicklung der Ingenieurbauten, wie sie aus sich selbst heraus, d. h. ohne die falsche Maskierungsarbeit des Architekten, erfolgt ist, beweist uns übrigens auch, daß eine Klärung nach der guten Form hin bezeits stattgefunden hat. Eine große Anzahl von Ingenieurwerken, Brücken, Bahnhofshallen, Leuchttürmen, Silobauten wirken ästhetisch gut, gleichgültig, ob hier das Schönheitsgefühl der Erbauer unbewußt mitgesprochen und sich über den Rechenstab hinaus Geltung verschafft, oder ob der eine oder der andere Ingenieur bewußt um die gute Form gerungen und sie erreicht hat.

Was bisher vielleicht hier und da unbewußt getan worden ist, muß in Zukunft unbedingt bewußt und konsequent geschehen. Es gibt nur ein menschliches Gestalten. Genau dieselben Gestaltungstendenzen kehren wieder beim Kunsthandwerker, beim Architekten, beim Ingenieur, beim Werkzeug-verfertiger, beim Schneider, bei der Putzmacherin, beim simpeln Handwerker, bei der Mutter, die ihrer Kleinen ein Kleid zurechtschneidert. Es handelt sich immer um die gleichen Dinge: gute Proportionierung, Abstimmung der Farben, wirkungsvollen Aufbau, Rhythmus, ausdrucksvolle Form. Die Tendenzen, die bei allen diesen Gestaltern wirken, sind allgemeiner, sozusagen kosmischer Art, sie sind unserer Gehirntätigkeit immanent.

Hieraus wird es zur vollen Selbstverständlichkeit, daß ein Schaffender, der so große Aufgaben zu bewältigen hat wie der Ingenieur, der Bauwerke erzeugt, die uns auf Schritt und Tritt begegnen und an absoluter Größe alles überbieten, was bisher geleistet ist, unbedingt diese Gesetze nicht nur unbewußt wirken lassen, sondern sie bewußt befolgen muß. Einen Unterschied zu machen zwischen Werken der Architektur und des Ingenieurbaues ist sinne

los. Die Ingenieurwerke entstehen gerade so wie die Werke des Architekten aus dem Wunsche, ein Bedürfnis zu decken. Auch bei ihnen ist wie bei den Werken des Architekten in allererster Linie ein Nützlichkeitsprogramm zu erfüllen, und die Erfüllung dieses Programms bildet den Ausgangspunkt der Gestaltung. Aber die Durchbildung selbst findet dann sofort unter dem ständigen kontrollierenden Einfluß des Schönheitsempfindens statt, das dahin strebt, das Unharmonische harmonisch zu machen, das Störende zu beseitigen, das Fehlende zu ergänzen und das so einen höheren Ordnungssinn darstellt, der unsere Leistungen erst zur menschlichen Arbeit im höheren Sinne erhebt. Nützelichkeitse und Schönheitsgesichtspunkte arbeiten hier wie dort von Anfang an ineinander. Sie müssen bei der ersten Konzeption beide zur Stelle sein und sich in Gleichgewicht zu setzen suchen, wenn ein vollgültiges menschliches Werk erzeugt werden soll.

Der Ingenieur alten Schlages pflegte einzuwenden, daß für ihn die Statik allein maßgebend sei und er sich als wissenschaftlich und ökonomisch denkender Mensch keineswegs durch irgendwelche anderen Rücksichten von der mathematisch gegebenen Konstruktion, die zugleich beim sparsamsten Materialverbrauch den größten Nutzeffekt darstelle, abbringen lassen könne. Dieser Einwand ist hinfällig, so einleuchtend er von dem stets überzeugungs= fähigen, kraß utilitaristischen Standpunkte aus erscheinen mag. Denn die Verhältnisse liegen meist so, daß es gleichzeitig mehrere mathematisch richtige Lösungen gibt, unter denen er wählen kann. Auch für den Ingenieur führen viele Wege nach Rom; die Richtungen, in denen er auch rein mathematisch eine Aufgabe verfolgt, können von Anfang an ganz verschiedene und sehr mannig= faltige sein. Es liegt nahe, diejenige zu wählen, die außer der Statik auch dem Auge gerecht wird. Und sodann steht, wie schon erwähnt, die Schönheit der Nützlichkeit nie grundsätzlich im Wege. Auch bei der schönen Form kann der höchste Effekt mit den geringsten Mitteln erreicht werden. Nicht anders ist es bei allen technischen Aufgaben, vor allem auch bei denen, die dem Archi= tekten gestellt werden. Der Unterschied ist nur der, daß die Schönheitsan= forderungen der Architektur aus Zeiten auf uns gekommen sind, in denen der Sinn für das Rhythmische und Harmonische beim Menschen noch selbst= verständlich war, so selbstverständlich, daß, eine besondere Forderung daraus zu erheben, ein Unding gewesen wäre.

Die ästhetische Bewegung der letzten fünfzehn Jahre hat infolge der ihr

innewohnenden lebendigen Kraft weit über die Grenzen des ursprünglich kunstgewerblichen Gebietes hinausgegriffen. Sie fängt wieder an, unser ganzes Leben zu beherrschen. Große Ödländer, die durch jahrzehntelange Vernach-lässigung fast unfruchtbar geworden waren — man denke nur an den Städtebau — sind neu aufgerodet und mit frischem Leben durchtränkt worden. Heute kann die Erkenntnis als soweit vorgeschritten gelten, daß wir den Satz aufstellen können: Sondergebiete des menschlichen Schaffens, bei denen die Form vernachlässigt werden könne, gibt es nicht. So wollen wir hoffen, daß die bewußte, aus den Bedingungen des Baues selbst entwickelte gute Form auch auf dem weiten Gebiete des Ingenieurbaues als Selbstverständlichkeit angesehen und als unerläßliches Attribut einer veredelten, der Höhe unserer Zeit entsprechenden Gestaltungsarbeit betrachtet werden wird.

# A. E. G.=BAUTEN VON FRANZ MANNHEIMER

1

IN jenen leidenschaftlichen Klagen und Anklagen, die Fourier wider das "Zeitalter der Zivilisation«, wie er es nennt — das Zeitalter der maschinellen Arbeit, des Handelsgeistes und des sozialen Chaos — richtet, hat er das Wort von den Fabriken als den industriellen Bagnos geprägt. Ein Menschenalter später beschreibt sein Schüler Considérant den Zustand der Werkstätten. Er findet sie unsauber, feucht, schlecht gelüftet und von widerwärtigem Aussehen. In vielen ist der Betrieb so gefährlich, daß die Arbeiter von vornherein wissen, daß sie ein Alter von dreißig Jahren nicht erreichen werden. Ist es wunder bar, fährt er fort, wenn sie unter solchen Bedingungen sich gegen die Arbeit sträuben? Anziehende Seiten werden sie an ihr erst finden, wenn man saubere und gesunde Arbeitsräume errichtet, die in ihrer Art sogar schön sind, durch die Luft und Licht frei hindurchfluten und in denen ihr Körper vor jedem Schaden bewahrt bleibt.

Es war die Sturmzeit des Kapitalismus mit ihren Werkstätten, die kein Stift festgehalten hat, die wir uns, gespenstischen Chorführern gleich, hinter den noch grausigeren Arbeitervierteln namentlich britischer Städte, denken müssen, aus der heraus diese Forderung geboren wurde. Ihre Verwirklichung wurde vorbereitet zum Teil durch die Fabrikgesetze, zum Teil durch eine vernünftigere Kalkulation, die außer mit Maschinen auch mit Menschen besser wirt= schaften lehrte. Nicht zum geringen Teil haben ferner der technische Fort= schritt selbst, die zunehmende Vermannigfaltigung, Präzision und Kompli= zierung der Prozesse, sich reinlichere, geräumigere und besser angeordnete Fabrikräume erzwungen. Die Fabriken wuchsen nun zu kleinen Städten mit Bahnen und Leitungen, mit großen Arbeitshallen, mit Speiseräumen und eigenen Arbeiterkolonien vor ihren Toren. Aber auch so noch blieb ihre Seele barbarisch, Architektur, Kunst, die selbst in das Mühselige und Alltägliche ein leises Band überzeitlicher Freude webt, war an ihrem Aufbau nicht be= teiligt. Wenn es nicht die frostigen Hallen waren, in denen sich jene innere Unfertigkeit der Industrie verriet, dann gewiß, auch dem flüchtigsten Blick er=

3 Jahrbuch II

kennbar, die Fassaden in ihrer mangelhaften Gliederung und mit ihren kümmerlichen Attrappen.

Dabei blieb es, bis sich die Kunst ihrerseits der Lebenssphäre näherte, in der die Technik groß geworden war. Sachlichkeit, Suchen nach der Zweckeform waren die Meilenzeiger auf diesem Wege. Durch sie wurde Industriekunst überhaupt möglich. Sie wurde es um so leichter, je technischer im Sinne heutiger Technik ein Künstler schuf, je mehr mathematisches Planen und dynamisches Empfinden in sein Sachlichkeitsstreben mit eingegangen waren. Nicht minder aber war es notwendig, daß auch der Geist der Industrie sich bei jener räumlichen Ausbreitung nicht mehr beruhigte, daß er innerlich weit und frei wurde und über seine Grenzen zu schauen begann. Ein übersökonomischer Wille mußte der Kunst die Tore auftun.

Diese Voraussetzungen im engsten Sinne waren gegeben in der Kunst von Peter Behrens und der Politik der A. E. G. Es ist kein Zufall, daß die erste Berührung von Kunst und Industrie zwischen diesen, äußerlich scheinbar so verschieden gerichteten Potenzen stattfand. Man schaue zurück, und man wird in den früheren Schöpfungen von Behrens unschwer jenen mathemati= schen und dynamischen Zug wiederfinden, der ihnen mit der Technik der Zeit gemeinsam ist: schon sein Haus in Darmstadt deutete ihn leise an - in der eigentümlichen Gerecktheit seiner Linien, der Musiksaal, der Hof der Dres= dener= und das Tonhaus der Kölner Ausstellung aber waren bereits be= wußte Ergebnisse einer exakt formenden Phantasie, die in der Erscheinung eines Räumlichen dessen zweckbestimmte Abmessungen und gesetzmäßige Spannungen auszudrücken strebt. Und wer in die Werkstätten der A.E.G. blickt, namentlich in die der jüngeren Betriebe, der wird dort immer wieder jenes hohe Maß von Beweglichkeit, Freiheit gegenüber lähmenden Traditionen und von weitem Vorausschauen gewahr werden, das als Kennzeichen dieser Gesellschaft betrachtet werden kann und das zweite fördernde Moment der werdenden Industriekunst bildete.

Indeß, so wenig ein Romantiker es zugeben wird, daß die Kunst durch die enge Berührung mit den Grundmächten der Zeit nur innerlich reicher werden konnte, so wenig wird der »economical man« alter Schule bereit sein, den Nutzen einzuräumen, der umgekehrt für die Industrie durch die Heranziehung der Kunst sich einstellen mußte. Er, der Mann des nur durch Kauf und Verzkauf zu realisierenden Profits, der unentwegte Macher von Mehrwert, dem

jede, nicht in bare Münze umsetzbare Regung fremd ist, kann nur erschrocken von seinem Hauptbuch aufschauen, erzählt man ihm, daß die A.E.G. sich in dem und dem Jahre in Behrens einen künstlerischen Berater zugesellte. Er wird es nur schwer verstehen, daß die Gesellschaft, indem sie hier, und zwar so= gleich in großzügiger Art voranging, sich damit eine neue Machtposition schuf, die auch wirtschaftlich gewertet werden kann und zweifellos von ihr gewertet wurde, freilich nicht mit den alten Maßstäben. Denn es bedeutet auch ökonomisch etwas, daß man die Bauten, die aus diesem Zusammen= wirken entstanden sind, aus der Menge anderer Industriebauten als ein Eigenes aussondern kann und auch in Zukunft aussondern wird, wie es für die Bürger einer Stadt von jeher auch ein wirtschaftlicher Gewinn war, wenn sie selbst oder ihre Vorfahren ihren Reichtum zur Aufführung von Kaufhallen, Kirchen, Brunnen, Statuen verwandt haben. Noch mehr aber sollte es auch dem rechnenden Menschen zu denken geben, wenn die neuen Fabriken der A.E.G. sich gegenüber den alten nicht bloß durch ihr besseres Gesicht unterscheiden, sondern ebensosehr durch angemessener angeordnete und belichtete Räume, und wenn infolgedessen in ihnen Ersparnisse an Zeit, Gewinne an Arbeits= fähigkeit und Arbeitsfreudigkeit, mithin auch Arbeitskraft, erzielt werden konnten, die sich ziffernmäßig freilich weit schwerer buchen lassen als Verkaufsprofite und Ersparnisse an Lohn und Material, aber um nichts weniger real sind. Begeistert von dem hochgesteckten Ziel, begleitet von der Wissen= schaft des Ingenieurs, hat sich die sachlich gehandhabte Kunst des Architekten hier in der Tat zugleich als Schöpferin neuer Schönheit und als Führerin zu höherer Zweckmäßigkeit erwiesen.

2

Ob eine von der Zeit gestellte Aufgabe die rechte Erfüllung fand, zeigt sich vornehmlich daran, ob sie unter den Händen, die mit ihr betraut wurden, in die Tiefe und Weite wuchs.

Die Turbinenhalle an der Huttenstraße, das erste Ergebnis des Zusammenwirkens der A. E. G. und des Architekten, wirkt heute noch so neu wie am Tage ihrer Vollendung. Sie hatte kein Vorbild und hat in ihrer Art noch kein Nachbild gefunden. Nicht in den Bahnhofshallen, diesen riesigen Zelten, deren Bestimmung mit strenger Geschlossenheit nur schwer vereinbar ist, noch in den Luftschiffhäfen, die zu ähnlichen Schöpfungen eher hätten Anlaß geben können. Auch im Raum betrachtet, wirft dieser Block aus Eisen Beton und Glas alles nieder, was um ihn hersteht, die Häuser und Fabriken, und scheint allein in dem ganzen Viertel zu lagern.

Gefordert war eine Halle von bestimmten, durch die Abmessungen der Laufkrane bedingten Verhältnissen und gleichfalls bestimmter, von der vorgesehenen Belastung und momentanen Drücken, wie Bremsung und Wind, abhängiger Standfestigkeit. Die enormen Kräfte, denen der Bau durch seine Maschinen und die schweren Montagestücke ausgesetzt war, verlangten ein Tragwerk von besonders energischer Verankerung und Versteifung. Ein anderer hätte hier wahrscheinlich zu verhüllen und zu mildern gesucht, für Behrens wurde der gegebene Kraftraum Seele einer entsprechenden Architektur.

Es schieden sich zunächst eine 25 m breite und 23 m hohe Haupthalle und eine, durch eine Zwischendecke in zwei Stockwerke geteilte Seitenhalle von minderem Umfang. 22 eiserne Stützen auf jeder Seite, auf Betonsockeln ruhend, tragen das eiserne Gesims der Haupthalle und die darauf lagernden Dachbinder. Zwischen ihnen liegen an der Seite der Berlichingenstraße, gleichfalls auf Betonsockeln, die Fenster. Diese sind etwas nach der Tiefe zu geneigt und lassen dadurch ihren eisernen Rahmen desto energischer in seiner tragenden und abgrenzenden Funktion hervortreten, während sie selbst mit ihren breiten Flächen den wogenden Raum hinter ihnen erhellen und umhüllen. So entsteht an dieser Seite ein Bild von Symmetrie, Logizität und Geschlossenheit, wie es noch kein Eisenbau aufwies. Dazu treten, ohne alle Scheinmittel erzielt, rein malerische Wirkungen, ein lebhafter Wechsel von Licht und Schatten und eine wohltuende Abstufung der Farben vom Hellgrau des Beton zu dem Grün der Konstruktion und der Fenster.

Durchaus neuartig ist die Erscheinung der Front, in der ausdrucksvolle Wucht und volle Farbenkontraste, aber auch eine gewisse Schroffheit in der Linienführung sich vereinigt haben: die Haupthalle weit vortretend, in ihrer Mitte der im Siebeneck des Daches geschlossene Betongiebel, der wie ein mächtiger Türsturz sich seinen Stützen und dem Fenster zwischen ihnen überlagert, das Fenster selbst, dessen Sprossen die tragende Vertikale der Stützen noch schärfer betonen, dann die beiden, im Winkel der seitlichen Fenster geneigten Eckwände aus Beton, deren Schichtung durch horizontale Fugen umgekehrt ihre einhüllende Funktion hervorhebt, daneben die ruhiger gegliederte Seitenhalle. Die Hofseite dagegen zeigt wiederum nur eiserne

Stützen, bündig gelegte Fenster und als Dominante einen mächtigen Kasten= träger, der sie in ihrer ganzen Länge durchzieht.

Wir treten in das Innere. Hier überrascht vor allem die gleichmäßige Helligkeit, die teils durch die schrägliegenden Fenster gleichsam eingesogen wird, teils als steiler Strom vom Oberlicht herabflutet. Straffe, rahmenartig ausgebildete Stützen scheiden die offene Seitenhalle von der Haupthalle, zwischen ihnen ordnen sich die Betongewölbe, auf denen das Obergeschoß ruht, zu einer Flucht von Stichbögen. Das Fachwerk der Binder, die Windzerbände, die Zugbänder gliedern sich mühelos dem weiten Gesamtraum ein, der von dem vielfach gebrochenen Dach wie von einem einzigen Gewölbe überspannt wird. Selbst der Kran mit seinem Eisenwerk fügt sich harmonisch in das Binderz und Trägersystem.

Stellt die Turbinenhalle in ihrer wuchtigen Kürze und lebensfrohen Kühnheit das Manifest der jungen Industriekunst dar — ein Manifest, das wie
alle seinesgleichen neben zwingenden Lösungen auch noch Problematisches
enthält — so wirken die Fabriken an der Brunnenstraße vor allem durch die
erkennbare Überlegtheit ihrer Planung und die Reife und Großzügigkeit ihrer
Verhältnisse. Auch die Aufgabe war von vornherein hier eine andere. Dort
ein einziges, von den übrigen Werkstätten losgelöstes Bauwerk von eindeutiger Funktion, hier ein ganzer Komplex von Fabriken mannigfacher Bestimmung und Gruppierung. Dort ein einmaliges Gestalten einer in sich beschlossenen Halle, hier ein vorausschauendes Ineinanderfügen vieler Räume.
Auch hier aber noch unerobertes Land, das der Kunst gewonnen wurde.

Von der Seite des Humboldthaines führt ein großer vielverzweigter Hof in das Innere des Fabrikenkomplexes, an dem vorläufig noch ältere und jüngste Bauten nebeneinander stehen. Es ist der Bahnhof der Fabriken, in dem sich auf langen Güterzügen Rohstoffe und Fertigfabrikate stauen, und ebenso ist es ihr architektonischer Beziehungspunkt. An seinem Eingang war ursprünglich ein propyläenartiges Tor vorgesehen, das indeß, um die Silhouette der Bauten im Hintergrund nicht zu beeinträchtigen, unterblieben und einstweilen durch niedrige, einfache Torhäuser ersetzt ist. Zur Linken erheben sich die lange Pfeilerflucht und die Türme der Hochspannungsfabrik, rechts herrscht der breite Giebel der Montagehalle, nach der Tiefe zu liegt der Neubau der Fabrik für Bahnmaterial. Durchschreitet man den Hof, so gelangt man an seinem Ende zu der Rückseite der Kleinmotorenfabrik an

der Voltastraße, die der alten ausgedehnten Großmaschinenfabrik gegen=überliegt.

Charakteristisch für das Ganze der neuen Fabriken ist vor allem die Trennung von Arbeitssälen und Zugangsräumen. Die Arbeitssäle bilden lange ununterbrochene Fluchten, die Zugangsräume sind immer vereinigt und meist, wie bei den älteren Schlosbauten, in besondere Treppentürme ge= legt, die innerhalb der breitgelagerten Massen natürliche Kulminationspunkte ergeben. Die aus Backstein aufgemauerten Wände sind in den unteren vier Geschossen nur durch Pfeiler gegliedert, die mit kleinen Auskragungen in das Gesims überleiten. Darüber erhebt sich rückspringend das fünste Geschoß, dessen Fenster nur die halbe Breite der unteren zeigen, und das wie ein breiter Fries unter dem in schönem Winkel emporgeführten Dach hinzieht. Keine unmotivierte Rundung stört die strenge Gesetzmäßigkeit gerader, ruhiger Linien, den Ausdruck kleinsten Zwanges, kein angeklebtes Orna= ment drängt sich ein. Dennoch entstehen lebendige Wirkungen, lassen die an richtiger Stelle vorgelagerten, das Dach überschneidenden, einander mannig= fach gegenübergeordneten und auch in sich verschieden ausgebildeten Türme keinerlei Monotonie aufkommen, kontrastieren die unteren, tragenden Ge= schosse mit dem oberen frieshaften, bilden Pfeiler und Gesimse feine Schatten= bänder, vereinigen sich die mit der Wand bündig gelegten Fenster mit dem Rotbraun der Mauern zu intensiven Farbenwirkungen. Und hinter den Fenstern lebt und wogt der Raum, nicht so intensiv erfühlbar wie hinter den Glaswänden der Turbinenhalle, aber doch bestimmbar in seinen gesetzmäßigen Abmessungen. Es ist namentlich die dem Humboldthain zugekehrte Nord= seite der Hochspannungsfabrik mit ihrem schönen Turm, an der diese Wirkungen deutlich werden.

Die Hochspannungsfabrik läßt auch die Logik der inneren Gliederung am besten erkennen. Der 120 m lange und 70 m breite Bau besteht aus einem Mittel= und zwei Seitenteilen. Der erste ist eine glasgedeckte Doppelhalle, die sich in die Erdgeschosse der Seitenteile fortsetzt und zusammen mit ihnen das große Maschinenreservoir der Fabrik bildet. Eröffnet wird sie nach beiden Seiten durch breite, aus Eisenklinkern aufgeführte, von dreieckigen Giebeln bekrönte Vorbauten mit hohen Toren für die Lastwagen. An der Ostfront werden sie von breiten Treppentürmen flankiert, während sich hinter ihnen ein dreigeschossiger Querflügel der Halle überlagert. Hierliegen, von allem

Fabriklärm getrennt und den Arbeitssälen doch benachbart, dabei durch die Treppentürme leicht erreichbar, die Büroräume. Alle oberen Geschosse des Seitenflügels enthalten die Werkstätten, die Dachgeschosse Lagerräume, die Zugänge vermitteln sechs Treppentürme, je zwei an den Schmalseiten und einer in der Mitte jeder Längsseite. Durch diese weise Verteilung ist erreicht, daß die verschiedenen Zwecken dienenden Räume sich nicht gegenseitig im Wege liegen, daß keine Gänge nutzlos Raum fortnehmen, vor allem aber, daß sämtliche Werkstätten und Büroräume von zwei Seiten, die Lagerräume aber von oben her, Licht erhalten. Sie hat es ferner ermöglicht, die verschiegenen Kategorien von Räumen auch nach außen in der geschilderten Art herauszuheben.

Verwandt der gesetzmäßig ruhigen Art der Hochspannungsfabrik und doch eine Schöpfung für sich ist die Montagehalle. An Breite und Höhe übertrifft sie noch die Halle an der Huttenstraße, und nicht minder verlangten hohe Belastungen eine analog starke Konstruktion auch bei ihr. Auf der andern Seite aber hätte eine ähnliche architektonische Ausbildung in Eisen, Beton und Glas sich der Art der schon vorher vollendeten Fabriken schlecht eingefügt. Dazu kam der Wunsch, sparsamer und dabei noch zweckmäßiger zu bauen als in der Huttenstraße. So wurde statt der Wände hier das Dach als Hauptlichtquelle ausgestaltet. Die Stützen der Binder an den Längsseiten wurden zwar gezeigt, in der Hauptsache aber nach innen verlegt und die Wände zwischen ihnen durch ausgemauertes Eisenfachwerk geschlossen, in dem die hohen schmalen Fenster ausgespart sind. Trotzdem wurde auch hier an der Straßenseite eine lebendige Wirkung erreicht, da die Wand über dem Sockel bis zu etwa Dreiviertelshöhe gegenüber den Stützen zurückgelegt, der noch verbleibende Teil bis zum Dach aber vorgekragt ist. Dadurch entsteht wiederum jene Folge schattengebender Rahmen, von denen sich der vor= gekragte Teil der Wand als breites, auch seinerseits durch die Stützen in Felder geteiltes Band abhebt, Mächtiger aber noch wirkt die Eingangswand durch ihren fünseckigen Giebel und die hohen Fenster und heller in der Tat als die Turbinenhalle das Innere mit seinem Glasdach, den weiß verputzten Wänden und der grüngestrichenen Konstruktion. Der weiträumigen Wir= kung kam es zu statten, daß der für den Kran notwendige Spielraum die Anwendung von Zugstangen verbot. Infolgedessen mußten auch die Dachbinder freitragend ausgebildet werden und bilden nun einen klaren, kräftigen Abschluß.

Geht man die Straßenseite der Montagehalle entlang und biegt in die Voltastraße ein, so erscheint zuerst die neue Straßenfront der Fabrik für Bahnmaterial, die das architektonische System der Hochspannungsfabrik durch Zusammenfassung der Fenster zu zwei geschlossenen Flächen glücklich va= rijert, und sodann die Fassade der Kleinmotorenfabrik. Nichts an der gleichfalls ganz im Stile der Hochspannungsfabrik gehaltenen Hofseite dieser Fabrik läßt die Summe gefesselter Kraft ahnen, die hier den Schritt innehalten macht, es sei denn, daß sich der mächtige Giebel der Erinnerung einge= prägt hat, mit dem dort der Querflügel des Gebäudes abschließt. Die Wucht der Turbinenhalle und die Abgeklärtheit der Brunnenstraße= fabriken sind zu einer architektonischen Kundgebung vereinigt, für die man instinktiv nach den höchsten Maßstäben sucht. Mag es dem Oberflächenurteil, das in allen Fabriken nichts anderes sehen will und kann als riesige Anstalten zur Züchtung und Beaufsichtigung toter und lebender Sklaven, zu hoch gegriffen scheinen: in dieser Flucht von Pfeilern, die bis zur Höhe des Daches aus stahlblauen Eisenklinkern aufgemauert sind, lebt, vielleicht noch mehr als in der Turbinenhalle, wieder etwas vom Willen, der ein Sichaufrichten mühebeladener Geschlechter war, demselben, der die Dienste der Kathedralen den Wölbungen entgegenführte und auch Pästum schuf und Stonehenge. Diese Pfeiler, die gesetzmäßig, je sieben im Halbkreis gerundete und da= zwischen ein doppelt so breiter rechteckiger, heranziehen, tragen und grenzen und beschatten nicht nur: sie sprechen aus, sagen von Erdüberwältigung, die doch nicht mehr Erdverneinung ist, wie ehedem, sondern Erderhöhung durch Erdumformung. Es ist der Sinn der industriellen Arbeit, der Stolz der Werkstätten, der Vormarsch all ihrer sausenden Maschinen, der hier seinen Ausdruck sucht.

Später, wenn die Fabrik auf ihre volle Länge von 196 m gebracht sein wird, wird diese sinnfällige Wirkung zweifellos noch entschiedener sein. Sie wird auch hier wie bei der Turbinenhalle unterstützt durch die kräftige Tiefen-wirkung der Pfeiler und des breiten Architrav und den Kontrast zwischen dem Stahlblau des Klinkers und dem grünen Schimmer der Fenster und der Konstruktion. Das Dach, als Mansarddach ausgebildet, gibt nach oben einen schön abgestuffen Abschluß. Und ähnlich großzügig ist auch das Innere: im Hauptflügel ein einziger, die ganze Länge der fünf Geschosse einnehmender Arbeitssaal, in den Querflügeln die Büroräume, die Zugänge teils hier,

teils in den an beiden Enden des Hauptflügels vorgesehenen breiten Tor-bauten.

Von den auswärtigen neuen Fabriken der A.E.G. entspricht das Magazingebäude in Wien-Stadlau im ganzen den im Brunnenstraßekomplex verkörperten Architekturgedanken. Kleinere Fabriken von gedrungener Struketur sind die Lack- und Öltuchfabriken in dem neuen Terrain der A.E.G. in Hennigsdorf am Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin. Ebendort hat Behrens ein Arbeiter-Doppelwohnhaus errichtet, dessen einfache, gerade Formen durch den Wechsel der Backsteinflächen und weißen Rahmen der Fenster und Veranden belebt sind.

Die Kunst der Raumausschmückung als Helferin der Industrie zeigen die beiden Läden der A. E. G. in der Potsdamer= und Königgrätzerstraße. Fesselt der eine durch seinen leuchtenden, kräftigen Marmorrahmen inmitten der grauen Straße und das bequem eingerichtete Innere, so der andere vor allem durch die feine Gliederung der Wände seines Verkaufsraumes mittels vorgelegter Wandpfeiler; die zum Teil als Vitrinen ausgebildet und zwischen denen Sitze angeordnet sind. Eine ähnlich reife Schöpfung im Größeren ist das Bootshaus des Ruderklubs der A. E. G. in Oberschöneweide. Das dreigeschossige Haus ist an der Strassenseite bis in die Höhe des zweiten, an den übrigen Seiten bis an das dritte Geschoß mit hellgrünem Putz, von da ab aber mit Schiefer verkleidet, aus dem die weißen Holzumrahmungen der Fenster hervorleuchten. Nach der Seeseite zu ist im ersten Stock eine Veranda eingebaut. Wandverkleidung und Decken, Leucht= und Heizkörper, Vorhänge und Gestühl, alles ist in jener energischen, geraden, die vollen, wohlklingenden Gegensätze liebenden Weise gestaltet, die Behrenssche Innen= räume auszeichnet. Von besonderer Schönheit sind das Vestibül, das kleine in Blau gehaltene Beratungszimmer und der Gastraum mit der schweren kassettierten Holzdecke.

Von dem Gastraum aus tritt man auf die Veranda, die mit ihren Arkaden, dem ruhigen Grün der Putzflächen und dem anmutigen Ausblick den Frieden klösterlicher Kreuzgänge ins Gedächtnis ruft. Drunten zieht der Fluß die gewundene Bahn, drüben wachen Wälder, aber auch ein wenig abseits an ihrer Flanke die massigen, schreckhaften Mauern alter Fabriken. Und man wünscht der Zeit Glück, die einmal statt ihrer an den Ufern dieser Flüsse Bauten sehen wird, ähnlich denen, die nun als einsame Vorposten in lebendig-

leblose Stadtviertel gestellt sind. Gewiß wird das langsamer sich vollziehen, als der Gedanke fordert — man soll die beispielgebende Wirkung der A.E.G.= und verwandter Bauten auch nicht überschätzen und nicht vergessen, daß zur allgemeinen Nacheiferung und Vervollkommnung dieses Vorbilds jedenfalls tiefgreifende technische, wirtschaftliche und vor allem seelische Umbildungen notwendig sind. Aber ein Geringes ist es gewiß nicht, daß hier wenigstens ein Anfang in der Erfüllung von Hoffnungen gemacht wurde, die vor hundert Jahren noch als leere Träumerei galten. Und wenn sie nichts anderes wirken, so werden diese Bauten doch jener heranreifenden Schaar erdwüchsiger Menschen, auf die morgen alles ankommt, ein Zeichen mehr auf dem weitesten aller Wege sein, wie gegenwärtige, wirklichkeitssatte Mächtigkeiten ohne alle falsche Verkleidung emporgeformt werden können zu dauernden, raum=bildhaften Ideen, aus denen sie, wie aus einem Jungbrunnen, geläutert und geadelt zurückfließen.

## DAS WARENHAUS

#### VON ALFRED WIENER

INE der charakteristischen Erscheinungen des 19. Jahrhunderts in Handel und Industrie ist der Zug zum Großbetrieb und zur Kon= zentration. Dieser tritt nicht nur in der Produktion und Fabrikation sowie im Großhandel auf, sondern auch dort, wo man ihn weit weniger er= warten sollte, im Kleinhandel. Gerade hier hat er die interessantesten Formen gezeitigt, deren letzte und wohl auch am weitesten gehende das Warenhaus ist. Der Großbetrieb zeigt sich im Warenhaus in den nach Tausenden zählenden Angestellten, in der Benutzung ganzer Häuser und Gebäudekomplexe, in der Ausnutzung aller neuzeitlichen technischen und geschäftlichen Errungenschaften, die Konzentration vor allem in der Vereinigung einer größeren Menge von kaufmännischen Betrieben verschiedener Branchen und in der Zusammenfassung einer Anzahl an sich und untereinander ganz verschie= dener Kleinhandelsarten zu einem gemeinsamen Unternehmen. Um diese so interessante Erscheinungsform des Warenhauses überhaupt zu ermöglichen, mußten zunächst erst die einzelnen Stadien durchlaufen werden, die als seine Vorgänger gelten können. Das merkwürdige bei dieser Entwickelung ist, daß sie nach einer langen Laufbahn wieder dorthin gelangte, von wo sie ihren Aus= gangspunkt genommen hat zur Gemischtwarenhandlung, die so als der Ahn des heutigen Warenhauses angesehen werden muß. »Das Urgeschäft allen Detailhandels«, sagt Sombart im »Modernen Kapitalismus«, »ist der Ge= mischtwarenhandel«, der sich als die übliche Form des Handels bereits im römischen Altertum findet und sich durch die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit bewahrt hat. Der kleine Laden hatte so ziemlich alles, was die Bedürfnisse einer anspruchslosen Bevölkerung erforderten: Kleidung, Werk= zeug, Wirtschaftsgegenstände, Genußmittel und sogar schon Dinge, um die Anfänge eines bescheidenen Luxus zu befriedigen. Je differenzierter die Be= dürfnisse der Bevölkerung wurden, in desto mehr einzelne Arten von Geschäften teilte sich der Kleinhandel. Es entstanden die Branchengeschäfte, die sich ie nach Herkunft und Material der Waren in Kolonial= und Material= läden, Landesprodukten= und Vorkosthandlungen, Schnitt=, Manufaktur=

und Galanteriewarengeschäften sonderten. Um so schwieriger wird der Handelsbetrieb, je größer die Zahl der Warenarten und der Wechsel in ihrer Beschaffenheit und Preislage ist. Ihre Menge wird zu groß, als daß sie ein einzelner Detailhändler sämtlich führen kann. Es heißt also sich spezialisieren, nur eine bestimmte Art von Waren, diese aber in allen Sorten und Quali= täten führen. Es entstehen die Spezialgeschäfte, wie die Krawatten-, Handschuh=, Putz=, Schuhläden. Die Spezialisierung ist hier bereits so weit vor= geschritten, daß es kaum einen Artikel gibt, für den nicht ein besonderes Geschäft besteht. Allein, wie auf der einen Seite die Spezialisierung weiter fort= schreitet, so finden wir andererseits in neuerer Zeit mehr und mehr Konzentrationen, Zusammenfassungen mehrerer Spezialgeschäfte verwandter Branchen zu Bedarfsartikelgeschäften. Bei ihnen ist im Gegensatz zu den Branchengeschäften nicht mehr die Herkunft und das Material maßgebend, sondern nur die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Warengattungen für bestimmte Zwecke, z. B. Haushaltungsgegenstände, Herrenartikel, Delikatessen. Im weiteren Verfolg dieser Entwickelung kommen wir zunächst zu den Kaufhäusern, beispielsweise für Bekleidung, Wohnungseinrichtungen oder Lebens= mittel, und schließlich zum Warenhause, das alle Waren, die überhaupt für die Bedürfnisse des Käufers vorhanden sind, führen muß. Damit hat sich der Kreislauf von der Gemischtwarenhandlung zum Warenhause wieder ge= schlossen, denn das moderne Großwarenhaus stellt sich im Grunde nur als eine ins Riesige gesteigerte Gemischtwarenhandlung dar. Es umfaßt weiter aber auch die anderen Erscheinungsformen des Kleinhandels, es ist die Ver= einigung einer großen Anzahl von Spezialgeschäften aller Branchen wie eine Ansammlung von Bedarfsartikel- und von Branchengeschäften der verschiedensten Arten unter einer Leitung und unter einem Dache, Was aber das heutige Warenhaus von allen diesen Formen des Detailhandels unterscheidet, ist die Art seines Betriebes, der sich als Großbetrieb die Grundsätze des Kapitalismus und die Neuerungen in Handel und Industrie, Verkehr und Technik zunutze gemacht hat und für dessen Geschäftsführung der Konkurrenzkampf und die kaufmännische Spekulation bestimmend geworden ist. Noch eine wesentliche Vorbedingung zur Entwickelung zum Warenhause war nötig, der Übergang der Produktion vom Handwerk zur Industrie, von der Einzel= zur Massenfabrikation. Durch sie wurde die billige Standard= ware auf den Markt geworfen, auf welche die große Menge der Käufer hin=

gedrängt wurde, die sich daran gewöhnte, ihre Bedürfnisse den vorhandenen Warentypen anzupassen. Auf diese Kundschaft nun ist das Warenhaus angewiesen, und so hängt seine Entwickelung eng mit der der Massenindustrie zusammen. Das Wesen des Warenhauses ist es, alle Bedürfnisse eines Durchschnittspublikums zu erfüllen, ihm alle erdenklichen Warenarten zu bieten. natürlich nur - abgesehen von einigen ganz großen Warenhäusern - in den gangbarsten und gesuchtesten Sorten und Preislagen, eben jenen Typen. Wir finden deshalb im Warenhause alle Branchen vereinigt, Kleidung und Möbel, Galanteriewaren und Bücher, Kunstgegenstände, Schmuck, Instrumente, Lebensmittel, ja in neuester Zeit sogar Reisebüros und Theaterkassen, Leihbibliotheken und Bankabteilungen. Das Warenhaus will nun aber seinen Kunden das Kaufen auch zu einer angenehmen Beschäftigung machen und sorgt für seine Bequemlichkeit und Erholung durch die Erfrischungsräume und Teestuben, Wintergärten, Lese= und Schreibzimmer, Kunstausstellungen, Mittel, die im Grunde zu nichts anderem da sind, als das Publikum anzu= locken. Solcher Reklame dient am letzten Ende ja auch der gesamte äußere Rahmen, das Kaufhaus mit seinen Riesenfronten und hell erleuchteten Schaufenstern, sein Inneres, die glänzenden Lichthöfe, großen Säle, schönen Verkaufs= hallen, wie die gemütlichen Räume, die den ermüdeten Käufer zum Ausruhen einladen. Alles das soll jene so eigenartige psychologische Wirkung besonders auf die Frauenwelt ausüben, die sie immer wieder in den Bann des riesigen Unternehmens zwingt. Das Gebäude soll unter allen Umständen die Aufmerksamkeit des Publikums erwecken und die Käufer heranziehen. Deshalb fordert das Warenhaus für den Bau helle weiträumige Verkaufs= hallen, in denen die Waren so vorteilhaft wie möglich zur Schau gestellt werden und die Kunden sich frei und ungehindert bewegen können, in denen sie weiter aber auch das Gefühl der größten Sicherheit haben, die gerade bei einer so feuergefährlichen Gebäudegattung von höchster Wichtigkeit ist.

Daraus ergeben sich die Hauptgesichtspunkte, aus denen heraus der Grundriß eines Warenhauses disponiert werden muß. Das Gebäude soll weiträumig
sein, d. h. die einzelnen Geschosse sollen große zusammenhängende Räume
enthalten, die nach Möglichkeit frei von störenden Einbauten sein und bei
denen trennende Mauern vermieden werden müssen. Dieser einzige große
Raum in jedem Stockwerk muß gegebenenfalls durch Zwischenwände abgeteilt, aber auch als Ganzes benutzt werden können. An Stelle der Wände

treten im Inneren die Säulen, die die Last der darüberliegenden Stockwerke bei weit geringeren Abmessungen tragen, und an den Fronten die Pfeiler, die so auch nach Außen den konstruktiven Aufbau des Gebäudes zeigen. Sie ermöglichen es, der Forderung nach Helligkeit in weitestgehendem Maße gerecht zu werden, indem durch sie die Fassade an Straßen und Höfen in große Glasslächen aufgeteilt werden, die eine Fülle von Licht ins Innere lassen. Die Beleuchtungsfrage ist auch noch in anderer Hinsicht von Bedeutung für den Warenhausbau geworden, sie hat einen Raum geschaffen, der als ein Charakteristikum des Warenhauses gelten kann: den durch sämtliche oder doch mehrere Geschosse geführten, oben mit einem Glasdach abgedeckten Lighthof, Sein Zweck und Sinn ist, auch diejenigen Teile, die zu weit von den Straßen= oder Hoffronten entfernt liegen, mit Tageslicht zu versorgen, ohne daß, was bei der Anlage eines Hofes der Fall wäre, das Parterre, das für den Verkauf wertvollste Geschoß, dieser seiner Aufgabe entzogen wird. Der Lichthof erfüllt so zunächst einen rein praktischen Zweck, eben den der Lichtquelle, aber er fordert von der Freigebigkeit des Warenhausbesitzers ein hartes Opfer; denn da er als bebaute Fläche in Rechnung gezogen werden muß, bleiben sämtliche Obergeschosse in seiner vollen Ausdehnung unaus= genutzt. Dafür erfüllt er dann allerdings durch seine Größe und Höhe noch einen zweiten mehr ideellen Zweck, er bildet den großen Repräsentationsraum des Hauses, der den Eintretenden die Größe und Bedeutung der Firma vor Augen führen soll. Die Anlage und Anordnung des Lichthofes ist auch noch für eine weitere Frage des Warenhausprogrammes wichtig, für die des freien und unbehinderten Verkehrs des Publikums zwischen und innerhalb der ein= zelnen Stockwerke. Dieser fordert, daß das Publikum vom Haupteingange aus durch die Disposition der Verkehrswege im Hause, durch die Anlage und Anordnung der Haupträume, vor allem des Lichthofes, der Treppen und Aufzüge ganz von selbst das Gebäude auf dem Wege durchschreitet, der für den Verkauf von Bedeutung ist. Das Publikum soll auf seinem Gange zu den oberen Geschossen möglichst viel von den in den unteren Etagen ausgestellten Waren sehen, es soll durch die Reihenfolge der Läger gezwungen werden auch solche zu durchschreiten, in denen es nichts zu kaufen beab= sichtigt, und ihren Inhalt in Augenschein nehmen. Vor allem soll ihm durch die Lage des Lichthofes immer wieder die Orientierung im Hause erleichtert werden. Daraus hat sich denn in vielen Fällen die Forderung ergeben, den Lichthof als Mittelpunkt der Gesamtanlage so zu disponieren, daß er auf allen Seiten von Verkaufsräumen umgeben ist, die sich mittels Galerien nach ihm öffnen. Wichtig ist, daß die Verkehrswege im Warenhause nie auf einen toten Raum treffen, in dem sie wieder umkehren müssen, sondern, daß sie sich stets gleichmäßig durch die ganze Etage bis zu ihrem Anfangspunkt, einer Treppe, fortsetzen. Sind derartige Räume nicht zu vermeiden, so müssen sie zu in sich geschlossenen Abteilungen ausgenutzt werden, die durch ihre besondere Ausbildung und die Eigenart ihrer Waren schon an und für sich das Publikum anziehen, wie die Teppichsäle, Putz= und Modesalons, Er= frischungsräume, Teestuben, Lesezimmer. Gleich bedeutungsvoll für die gün= stige Legung der Verkehrswege, wie für die Feuersicherheit des Gebäudes ist die Anordnung der Treppen, die möglichst in den verschiedenen Teilen des Hauses so liegen sollen, daß sie die Käufer auf dem schnellsten Wege direkt ins Freie führen. Unter ihnen nimmt die erste Stelle die große Frei= treppe im Lichthof ein, obwohl sie, da sie sich nicht in einem von Brand= mauern umgebenen Treppenhause befindet, baupolizeilich nicht in Anrech= nung gebracht wird. Die Lichthoftreppe im besonderen hat die Aufgabe, den Weg des Publikums zu bestimmen, und es zunächst vom Haupteingange in den Lichthof hinein und von dort in die oberen Geschosse zu ziehen; sie liegt deshalb am Ende des Lichthofes in der Achse des Einganges. Meist allerdings wird sie nur bis zum ersten Geschoß geführt, während die weitere Beförderung des Publikums in die höheren Stockwerke dann die anderen Treppenhäuser übernehmen. Auf diese Weise wird das Publikum im Parterre vom Eingange zur Freitreppe und im ersten Obergeschoß von ihr bis zu einem Treppenhaus geführt und so auf seinem Gange zu den oberen Etagen durch einen Teil der für den Verkauf im Warenhause wichtigsten Stockwerke geleitet. Denn das Erdgeschoß und die erste Etage sind - das hat die Er= fahrung gezeigt - am wertvollsten für das Warenhaus; gegen sie treten die höher gelegenen zurück. Aus diesen Gründen der Rentabilität vermeidet man es auch, in diese Geschosse Verkaufsräume zu legen, die wie Teppichsäle, Möbel= und Lebensmittelabteilungen wohl als Reklame von großer Bedeu= tung sind, vielfach aber trotz ihres bedeutenden Umsatzes mehr eine große Belastung darstellen, als einen Nutzen abwerfen. Man bringt diese Abtei= lungen ebenso wie jene Räume, die wie die Erfrischungsräume, Teestuben, Lesezimmer lediglich der Erholung der Käufer dienen, in den oberen Ge=

schossen unter und überläßt die beiden wertvollsten Etagen den am meisten nutzbringenden Waren. Weiter ist auch bei der Disposition jener Räume in den höheren Etagen derselbe Gedanke maßgebend wie für die Anlage der Lichthoftreppe, es soll das Publikum auf seinem Wege zu den am meisten frequentierten Erfrischungsräumen, Lebensmittel= und Spielwarenabteilungen zunächst an einer möglichst großen Reihe anderer Warenstände vorübergeführt und so zum Kaufen verlockt werden. Die Ausnutzung aller Stock= werke für Verkaufszwecke macht es auch erforderlich, alle Räume, die dem internen Betrieb dienen, wie die Büros, Ateliers, Expeditionen, Warenannahme, Offertenräume, Lager, weiter die Personalräume und technischen und maschinellen Betriebe, aus den Etagen zu entfernen und in die Dach- und Kellergeschosse zu legen. Die große Anzahl dieser Räume und die verschiedenen Erfordernisse, die sie zu erfüllen haben, machen die Disposition dieser beiden Geschosse zu einer der schwierigsten Aufgaben des Warenhausbaues, zumal bei ihnen auch noch andere Gesichtspunkte in Frage kommen: die gute Verbindungsmöglichkeit mit den Verkaufsgeschossen, den Treppen, Auf= zügen und durch sie den Höfen, und vor allem eine klare Führung der Ret= tungswege.

Die Frage, wie die Anlage der Einzelräume, soweit solche überhaupt vor= handen sind, in den Verkaufsgeschossen beschaffen sein muß, tritt hinter diesen Hauptgesichtspunkten der Grundrißdisposition zurück; sie richtet sich eben vollkommen nach der Größe und Bedeutung des betreffenden Warenhauses, nach Lage und Form des Grundstücks und dem für diese Räume vorhan= denen Platz. Außer den schon genannten Lichthöfen und Teppichsälen weisen größere Warenhäuser meist noch einige Räume bedeutenderen Umfanges auf, die Putz= und Modesalons, die Ausstellungssäle, Lebensmittelabteilungen, photographischen Ateliers, Blumenhallen, auch die Konfitürenabteilung wird heute bisweilen als geschlossener Raum besonders ausgebildet. Wichtig für die Lebensmittelabteilung ist, daß sie von den übrigen Verkaufsräumen durch Glaswände abgesondert und auch selbst wiederum durch Glasverschläge in eine Anzahl Einzelräume abgeteilt wird, für Fische und Räucherwaren, Gemüse und Obst, Konserven und Hülsenfrüchte, für Fleischwaren und Geflügel. Die Wände und Fußböden, Tische und Schränke dieser Abteilung müssen aus Gesundheitsrücksichten naturgemäß aus abwaschbarem Material sein, man verwendet hierfür meist Kacheln und Marmor, Fliesen und

Terrazzo, weißlackiertes Holz, Glas und Nickel. Bei den photographischen Ateliers sind eine ganze Reihe von Nebenräumen anzuordnen, Dunkelkammern und Ankleidekabinen, Kopier= und Entwickelungsräume, Buchbinderei und Bilderausgabe, auch ein Empfangsraum darf nicht fehlen.

So stellt der Grundriß des Warenhauses eine Vereinigung von Räumen für die verschiedenartigsten Erfordernisse dar, eine Ansammlung von Einrichtungen, die sonst nur in einer ganzen Anzahl von Häusern vorkommen, hier aber in einem einzigen Gebäude zusammentreffen. Sie alle sollen allein ihren Zwecken dienen, die im Grunde immer wieder nur auf den einen Hauptzweck, den Warenverkauf, führen. Nur er darf für die Anlage eines Warenhauses, das mehr als jeder andere Bau ein reiner Nutzbau ist, maßgebend sein, ihm muß sich nicht nur die Anordnung und Anlage des ganzen Hauses und der einzelnen Räume anpassen, ihm muß sich in gleichem Maße auch die Architektur des Äußeren wie des Inneren unterordnen.

Wie für die Grundrißdisposition des Warenhauses gilt auch für die Außenarchitektur als Hauptprinzip, dem Publikum die Waren so vorteil= haft wie möglich vor Augen zu führen, ihm das, was es im Innern findet, schon gleichsam auf die Straße entgegenzubringen. So werden denn von selbst die Schaufenster zum Hauptmotiv der ganzen Architektur, zum wesentlichsten Faktor der Fassade, der dem ganzen Bau seinen eigenartigen Charakter gibt, die Schaufenster, die sich in der vollen Länge des Baues horizontal anein= anderreihen und sich, wenigstens im Anfang der Entwickelung, auch verti= kal übereinander auftürmten. Das ganze Haus sollte möglichst große und zahlreiche Fenster enthalten, die das Innere klar vor den Blicken der Schauenden enthüllten und die Forderung nach Licht soweit wie möglich erfüllten. Das führte logischerweise zu einer völligen Auflösung der Front in Pfeiler und dazwischenliegende Glasflächen, wobei die ersten nur rein konstruktive Funktionen ausübten, die dem Bedürfnis nach Licht und Ausstellung der Waren entsprachen, Das bleibende Verdienst, die Programmforderungen des Warenhausbaues auch in seinem Äusseren zuerst erfüllt zu haben, gebührt Alfred Messel, der 1896 am Wertheimbau die Vertikalgliederung in Pfeiler und Fenster zum erstenmal konseguent durchführte. Ohne jede horizontale Betonung steigen hier die mächtigen Pfeiler von der Straße bis zum Dache empor in einer nicht wieder erreichten monumentalen Wirkung, zwischen ihnen die durch alle Geschosse geführten Schaufenster, in denen selbst in den

4 Jahrbuch II 49

oberen Etagen die Schätze, die das Innere birgt, den Vorübergehenden gezeigt werden. Mit seinem Wertheimhause hat Messel einen Bau errichtet, der nicht nur vorbildlich für viele folgende Warenhäuser wurde, er hat dazurch geradezu den Anstoß zu einem neuen Geschäftshausstil gegeben.

Hatte Messel so als Erster bereits versucht, das Problem des Warenhauses durch den strengen Vertikalismus und die Betonung der Schaufenster zwischen den Steinpfeilern zu lösen, so ging Bernhard Schring beim Warenhaus Tietz in der Leipzigerstraße zu Berlin im konsequenten Verfolgen dieses Schau= fenstergedankens noch weiter und gelangte dazu, jede Stütze, jeden Pfeiler aus der Fassade zu verbannen und ins Innere zu verlegen. Nur die Riesenglasflächen, Fenster von 26 m Länge und 17,5 m Höhe, blieben in der Front und suchten so den Einblick ins Innere und die Warenausstellung bis an die Grenze des Möglichen zu führen. Vor der Kühnheit des Baugedankens, das Schaufenster so zum hauptsächlichsten Motiv einer ganzen Architektur zu machen und dem Glas den Charakter eines monumentalen Baustoffes zu geben, muß man die größte Achtung haben, für die Weiterentwickelung des Warenhauses ist aber der Sehringsche Bau nicht fruchtbar geworden, er stellt eben eine Grenze dar, über die hinaus es nicht mehr weiter geht oder wenigstens bisher nicht gegangen ist. Den Gedanken hat bis jetzt niemand fortgeführt und selbst die Zahl der Nachahmer dieser Idee ist gering gewesen.

Diese so vollständige Auflösung der Wand bei Sehring, selbst der reine Vertikalismus der Messelschen Architektur wurde allerdings allein schon durch einige Baupolizeivorschriften fast unmöglich gemacht, die aus Feuersicherheitsgründen erlassen wurden. Diese gestatteten von der Straße bis zum Dach durchgehende Schaufenster nicht mehr, sondern forderten, daß über den zum Ausstellen von Waren dienenden Fenstern, das heißt beim Warenhause nach Messels und Sehrings Idee eben allen, die Frontwand 1 m hoch geschlossen werden muß. Diese vorgeschriebenen Streifen wurden dann bestimmend für die ganze Warenhausarchitektur, sie gaben der Horizontalen wieder eine größere Rolle neben der immer noch herrschenden Vertikalen des reinen Pfeilersystems und ließen den Schaufenstercharakter der oberen Fenster im Verhältnis zu den unteren zurücktreten. Zu diesen Gründen der Feuersicherheit kam aber noch ein zweiter Gesichtspunkt rein praktischer Natur hinzu, der dazu führte, die Schaufenster aus den oberen Geschossen zu entsernen, sie allein ins Parterre zu verweisen und die höher gelegenen Fenster

nur als Lichtquelle zu benutzen. War bei der Ausbildung auch der oberen Geschoßöffnungen zu Schaufenstern und der Auflösung der Front in breite Glasflächen und schmale Pfeiler ursprünglich der Gedanke maßgebend, eben in sämtlichen Etagen die Fenster als Auslagen zu benutzen, so sah man baldein, daß diese Anlagen viel zu hoch waren, um von den Vorübergehenden be= achtet zu werden. Dafür nahmen sie den so wichtigen Platz an den Fenstern fort, der ökonomischer zum Aufstellen von Schränken und Regalen verwendet werden könnte. Da diese 2-21/2 m hoch sind, die Etagenhöhen aber 4 m betragen, so blieb immer noch genügend Raum für den Lichteinfall über den Regalen. Der Zweck des großen Glasfensters war nun aber verfehlt, da sein unterer Teil verstellt war, also als Lichtquelle nicht mehr in Frage kam. Die wenig schönen Rückseiten der Schränke trugen nicht gerade zur Hebung des architektonischen Eindrucks bei, der auch durch davorgestellte Paravents, Vorhänge, Mattglasscheiben nicht verbessert wurde. Einer Lösung der Frage konnte man erst näher kommen, als man sich entschloß, die die Geschosse trennenden 1 m breiten Streifen zu hohen Brüstungen werden zu lassen und so der Warenhausarchitektur allmählich einen mehr geschlossenen Charakter zu geben. Die Anregung dazu ging außer von diesen praktischen Erwägungen von dem Wunsche aus, das Äußere der Warenhäuser den sie umgebenden älteren kunsthistorisch wichtigen Gebäuden und altertümlichen Städtebildern anzupassen, wie es beispielsweise bei den Münchener Bauten Oberpollinger und Tietz der Architekten Heilmann und Littmann versucht wurde. Aber auch bei Warenhausbauten, bei denen, wie beim Berliner Kaufhaus des Westens von Schaudt, keine Rücksicht auf alte Bauwerke nötig war, wurde der Versuch, zu einer mehr geschlossenen Architektur zu gelangen, mehrfach und mit Glück gemacht. Bis zu seiner äußersten Konseguenz, wie sie im entgegengesetzten Sinne der Sehringsche Tietzbau in der aufgelösten Glas= fassade zeigt, ist man bei der geschlossenen Anlage noch nicht gekommen, eben jener Konsequenz, bei der die Front bis zur Höhe der Regale und Schränke vollständig geschlossen bleibt und die Lichtquelle allein über diesen Regalen liegt. In dieser Richtung, der vollständig geschlossenen Front, wird sich nun wohl die Weiterentwickelung der Warenhausarchitektur bewegen, sodann wird sie eng verknüpft sein mit der Einführung des Betons nicht nur als Konstruktionselement, sondern auch als architektonisches Moment, des Betons, der offen als Baustoff sich zeigt, nicht hinter Inkrustationen sich ver=

51

birgt. Beide, die geschlossene Front wie der Betonbau, können in der Zukunst grundlegende Umwälzungen in der Warenhausarchitektur hervorbringen, wenn sich ein Architekt, ein Warenhausbesitzer und nicht zuletzt eine Bank findet, die diese äußersten Konsequenzen bis zuletzt durchzuführen wagen.

Aus der Zweckerfüllung, aus den Bedingungen des Betriebes müssen Grundrißlösung und Aussenarchitektur des Warenhauses gestaltet werden, sie sind auch allein für seine Innenausbildung maßgebend. Die Innenarchiteketur des Warenhauses soll nur den Rahmen bilden für die ausgestellten Gegenstände, den ruhigen neutralen Hintergrund, von dem sich die Waren um so vorteilhafter abheben. Daraus ergibt sich, daß sie im allgemeinen zurückehaltend sein muß und selbst in den reicher ausgestatteten Sälen und Lichtehöfen nie über ein gewisses Maß hinausgehen und nie den Charakter des Warenhauses als Nutzbau verleugnen darf.

Für die innenarchitektonische Ausbildung der Einzelräume ist nun die Frage von Bedeutung, ob sie sich mehr als Ausstellungen oder als Magazine darstellen. Der Ausstellungscharakter findet sich vor allem bei jenen Räumen, in denen wie in den Teppichsälen, Mode= und Putzsalons, den Abteilungen für gute Möbel, für kunstgewerbliche und Kunstgegenstände keine Massenartikel, sondern mehr individuelle Erzeugnisse zum Verkauf ausge= stellt werden. Das zeigt sich in diesen Räumen schon in dem Vorhandensein großer Schauschränke, die vollständig aus Glas nur in schmalen Holz- oder Metallrahmen die Waren dem Beschauer von allen Seiten vorführen. Darin besteht ja überhaupt ein wesentlicher Unterschied zwischen dem eigentlichen Spezialgeschäfte und dem Warenhause, daß jenes allein sein nach der Straße führendes Schaufenster als Auslage benutzt, dieses aber selbst nach außen wie innen sich als Auslage zu erkennen gibt. Der Maga= zincharakter des Warenhauses, der aber in den letzten Jahren immer mehr zurückgedrängt wird, überwiegt bei jenen Waren, die als billige Massen= artikel nicht ausgestellt, sondern stapelweise aufgeschichtet, aufgestellt oder aufgehängt werden.

Dem Charakter, den die Einzelräume haben und nach den Warenarten, die sie bergen, entsprechen auch die Materialien, die bei ihnen Verwendung finden. In Räumen, in denen wie in den Lichthöfen als Hauptrepräsentationsräumen eine monumentale Wirkung erstrebt wird, findet sich vorzugsweise Werkstein und Marmor in den verschiedensten Sorten und Zu-

sammenstellungen, wobei man durch reiche Metallarbeiten die Wirkung noch zu erhöhen sucht. In den anderen Räumen, die wie die Teppich= und Aus= stellungssäle zwar auch repräsentativ auftreten, daneben doch aber einen weniger wuchtigen Eindruck erwecken wollen, sodann bei den Erfrischungs= und Erholungsräumen, die gern auf einen anheimelnden gemütlichen Ton gestimmt werden, ist das Holz das fast allein herrschende Material. Gerade hierin ist das Warenhaus bahnbrechend vorangegangen und hat durch Räume, wie den Teppichsaal bei Wertheim, die Halle im Kaufhaus des Westens oder die Konfektionsräume bei Tietz in Düsseldorf, den Anstoß zur modernen Ladenausbildung gegeben.

Eine immer größere Rolle im Innenausbau des Warenhauses scheint der Keramik zuzufallen. Sie wird nicht nur aus praktischen und hygienischen Gründen als abwaschbares Material in den Lebensmittelabteilungen und Personalräumen, sondern auch zu dekorativen Zwecken in Lichthöfen, Ober=lichtsälen, Wintergärten, Treppenhäusern, ja bereits in einzelnen Verkaufsab=

teilungen mehr und mehr verwendet.

In der großen Menge der einfachen Verkaufsräume, bei kleineren Warenhäusern aber auch in den größeren Räumen tritt anstelle der echten kostbaren Materialien der Stuck. Gegen seine Verwendung als Dekorationsmittel ist an sich nichts einzuwenden, solange er sach- und materialgemäß und in
einfacher Form verarbeitet wird. Ihn kann man im Warenhausbau, wenigstens
in Deutschland, überhaupt nicht entbehren, da die reine und unverhüllte Eisenkonstruktion aus Gründen der Feuersicherheit nicht gestattet ist und Stützen.
Säulen, Unterzüge mit feuerfesten Materialien umhüllt werden müssen.
»Umhüllen« — nicht »Verhüllen«, das ist allerdings das Wesentliche, denn
auch trotz der scheinbar ganz unkonstruktiven Hülle, die zwar die Reize der
Nieten, Platten, Träger verbirgt, ist es möglich, die Linien der Konstruktion
zu zeigen, die statischen Funktionen der einzelnen Bauglieder auszudrücken.

Schon aber beginnt auch für den Innenbau des Warenhauses ein Material immer größere Bedeutung zu gewinnen, das geeignet erscheint, allen Ansprüchen in rein praktischer wie künstlerischer Hinsicht zu genügen: der Eisenbeton. Als Konstruktionsmittel wird er vielfach bereits verwendet, meist aber noch hinter anderen Materialien verborgen und nur ganz vereinzelt in die architektonische und dekorative Ausgestaltung miteinbezogen. Wie bei der Außenarchitektur, so wird wohl auch für die Weiterentwickelung der

Innenausbildung des Warenhauses viel davon abhängen, ob der Beton den Erwartungen, die man in ihn setzt, auch in ästhetischer Beziehung voll genügt, und ob sich der Künstler findet, der aus dem neuen Stoff auch die neue Form sach- und materialgemäß entwickelt.

So zeigt sich der Bau des Warenhauses als ein Gebilde, das ganz logisch aus der Entwickelung dieser modernsten aller Kleinhandelsformen entstanden ist. Aus dem Betriebe heraus ergeben sich die Erfordernisse der Grundrißgestaltung und der Konstruktion, aus ihnen wieder die Forderungen, die man an die architektonische Ausbildung des Äußeren wie des Inneren stellen muß. Darin aber, daß es diese Forderung bisher erfüllt hat und daß es sich den veränderten Anschauungen des Handels anpaßte, kann das Warenhaus als Beispiel dienen eines wahrhaft echten Baugedankens, als Beispiel, wie sich aus dem neuzeitlichen Inhalt heraus die neue Form entwickeln, für den mogdernen Körper das modische Gewand entstehen mußte.

## LADENEINRICHTUNGEN

### **VON AUGUST ENDELL**

IE Ausführung von Ladeneinrichtungen ist in vielen Beziehungen eine Iohnende Aufgabe und zu gleicher Zeit eine gute Vorbereitung für den Bau von Geschäftshäusern, in ähnlicher Weise wie das Einzichten von Wohnungen eine gute, ja man kann sagen notwendige Vorbereitung für den Bau von Wohnhäusern. Wie bei jeder baulichen Aufgabe ist auch bei dem Einrichten von Läden das Wichtigste eine genaue und eingehende Kenntnis der Erfordernisse und Notwendigkeiten des Geschäftsbetriebes. Nun läßt sich bei der ungeheuren Verschiedenheit der Ladengeschäfte und vor allen Dingen bei der großen Verschiedenheit der Verkaufsorganisationen nicht leicht etwas für alle Fälle Gültiges sagen. Immerhin soll hier der Versuch gemacht werden, wenigstens das Allgemeinste klarzulegen, und dadurch es zu ermöglichen, in einem bestimmten Fall sachgemäße Fragen zu stellen und zu lösen.

Im Laden begegnet sich Ware und Käufer, und die Wege beider Teile muß man sich genau klarmachen, wenn man zu einer leidlich vernünftigen Anordnung eines Ladens kommen will. Der übliche Gang ist ungefähr folgender. Die Ware kommt in Kisten verpackt an, wird in einem besonderen Raum ausgepackt und geordnet, dann je nach ihrer Zusammengehörigkeit auf Regale verteilt. Von dort kommt sie in den eigentlichen Verkaufsraum, den Laden, und wird auf Regale so verteilt, daß die Verkäufer ohne Schwiegrigkeit die verlangte Ware je nach Größe und Art so rasch wie möglich finden und dem Käufer vorlegen können. Dieses Vorlegen findet im allgemeinen an Verkaufstischen statt, oder die Ware wird vom Käufer durch Anprobieren oder sonstige genauere Besichtigung untersucht. Danach wird die Ware eingepackt, was unter Umständen auch an besonderen Tischen geschehen muß, während der Käufer an der Kasse zahlt und die Ware in Empfang nimmt.

Während der Weg der Ware vom Kaufmann willkürlich geregelt werden kann, kann der Weg des Käufers nur indirekt beeinflußt werden. Die erste Beeinflussung geschieht durch Plakate auf der Straße und an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten, durch Inserate in den Zeitungen, Versendung von Prospekten u. a. Durch all dieses wird der Käufer nur im allgemeinen auf das Geschäft aufmerksam gemacht, ohne daß dadurch schon eine direkte Kauflust erweckt zu werden braucht. Das zweite Anziehungsmittel bildet der Laden selbst, das Firmenschild, die Reklamebeleuchtung und vor allem das Schaufenster. Alle drei müssen über die Straße in die Ferne hinaus wirken und im Verein mit dem schon bekannten Namen den Käufer veranlassen, das Geschäft näher zu betrachten. Ist dies erreicht, so soll das Schaufenster durch seine geschmackvolle Ausstattung und zumal die Ware durch ihre Form und Art, sowie durch beigefügte Preise den Käufer veranlassen, den Laden zu betreten. Von diesem Moment an läßt sich der weitere Verlauf wieder willkürlich regeln. Und die Art, wie die Ware dem Käufer im Laden angeboten, zur Besichtigung vorgelegt und eventuell anprobiert wird, ist ein wichtiger Bestandteil der Verkaufsorganisation, deren Anordnung einen sehr wesentlichen Teil der kaufmännischen Arbeit ausmacht.

Aus alledem ergibt sich ungefähr folgende allgemein gültige Anordnung eines Ladens. Der Laden zerfällt in den eigentlichen Verkaufsraum und in das Maga= zin, das sich gewöhnlich unter dem Laden im Keller befindet und durch eine Treppe direkt zugänglich ist. Diese Zugänglichkeit ist von großer Bedeutung, denn es muß möglich sein, die verkauften Waren jederzeit aus dem Magazin zu ergänzen. Der Keller muß einen besonderen Eingang haben, eventuell vom Hof über eine Freitreppe, oder falls der Hof für Fuhrwerke nicht zugänglich ist, durch eine Öffnung nach der Straße, was aber von manchen Baupolizeiord= nungen verboten wird. Bei diesem Zugang zum Keller ist die Größe der von der Fabrik verwandten Kisten zugrunde zu legen. Es muß auf gute und rasche Erreichbarkeit gesehen werden, enge und dunkle Korridore sind durchaus zu vermeiden, da sie das Retten der Ware bei einem etwaigen Brande sehr erschweren, auch leicht zu Unregelmäßigkeiten aller Art Anlaß geben. Ferner sind diebessichere Abschlüsse nach Außen hin, zumal nach dem Hofe zu, unbedingt erforderlich. Wichtig ist auch eine gute Tagesbeleuchtung des Kellers und eine sorgfältig bedachte künstliche Beleuchtung, die natürlich ganz und gar von der Aufstellung der Regale abhängt. Der Keller braucht nicht hoch zu sein, da hohe Regale schwer auszunutzen sind. Die Form der Regale richtet sich nach der Art der Ware und nach der Art und Größe der Verpackung der einzelnen Stücke. Außer den Regalen muß an einer Stelle in der Nähe des

Zugangs ein größerer Raum zum Auspacken der Ware vorhanden sein. Ferner empfiehlt es sich im Keller für die Verkäufer Garderobeschränke anzubringen, auch ist für Aborte Sorge zu tragen.

Die Anordnung des Verkaufsraumes richtet sich in erster Linie nach der Art des Verkaufes: ob Anproben nötig sind oder ob die Ware nur auf Tischen vorgelegt wird. An den Wänden werden Regale aufgestellt zur Unterbringung der Ware, die je nach Art der Ware verschieden eingeteilt werden müssen. Die Tische werden am besten so angebracht, daß die Käufer nicht unmittel= bar an die Regale herantreten und die Verkäufer beguem hinter den Tischen bedienen können. Ist der Laden sehr hoch, so wird es nötig, die Regale hoch zu führen, und man muß die oberen Fächer mit Leitern erreichen, die am besten an einer durchlaufenden Messingstange angehakt werden. Natürlich kann man sich auch in gewissen Fällen mit niedrigen Regalen begnügen, das hängt ganz davon ab, welche Warenmenge der Kaufmann unmittelbar greifbar zur Verfügung haben will. Kasse und Packtisch werden am besten neben= einander angeordnet, um Bezahlung und Auslieferung der Ware miteinander verbinden zu können. Am besten fügen sich beide Tische in den Kranz der Ladentische ein, doch muß die Kasse so angebracht sein, daß von ihr aus der ganze Verkaufsraum und die Eingangstür leicht übersehen werden kann, da der Kassierer meistens auch die Ladenaufsicht versieht. In dem Raum in der Mitte zwischen den Ladentischen werden Sessel und Stühle je nach Bedarf aufgestellt. Eventuell ist auch die Anordnung von einigen Kabinen zum Umkleiden erforderlich, die ohne Bedenken in den dunkleren Teil des Ladens gelegt werden können, da sie im allgemeinen doch nicht ohne künstliches Licht benutzt werden. Doch kommt es auch vor, zumal wenn große Räume zur Verfügung stehen, daß solche Kabinen je nach Bedarf durch frei hingestellte spanische Wände gebildet werden. Außerdem muß an irgendeiner Stelle, meist im Hintergrund des Ladens, ein kleiner Raum abgegrenzt werden, der als Kontor für den Geschäftsleiter dienen kann.

Aus alledem ersieht man, daß die Anordnung einer guten Ladeneinrichtung ziemlich verwickelt ist, und daß im einzelnen Fall ohne ein genaues Zusammenarbeiten mit dem Kaufmann eine halbwegs brauchbare Lösung nicht zu erzielen ist. Die künstlerische Lösung wird gewöhnlich noch dadurch erschwert,
daß der Raum als solcher keine schöne Form hat, durch Säulen und vorspringende Pfeiler oft in ganz unsinniger Weise zerstückelt ist und die Decke

durch kreuz= und guergeführte Unterzüge einen unerfreulichen Anblick bietet. Es wird daher die erste Aufgabe sein, den Raum wenn irgend möglich zu vereinfachen, die Vorsprünge durch eine geschickte Führung der Regale für das Auge verschwinden zu lassen, und die Decke, wenn die vorhandenen Mittel es gestatten, durch eine untergespannte Rabitzdecke einheitlicher zu gestalten. Ich habe selbst bei sehr niedrigen Räumen mit gutem Erfolg zu diesem Mittel gegriffen, allerdings pflegt der Ladeninhaber sich schwer davon überzeugen zu lassen, daß die Verringerung der Höhe ihm keinen Schaden bringt. Doch kann gerade hier der Architekt durch geschickte Wahl der Verhältnisse zeigen, daß seine Kunst einen praktischen Wert hat, indem er zerstückelte, ungünstig geschnittene Räume durch geschickte Linienführung zu brauchbaren, ja ansehnlichen Räumen formt. Dafür ist die Gestaltung der Decke vor allem ausschlaggebend. Die Wände sind ja meistens von den Regalen fast vollkommen bedeckt, und man muß sich darauf beschränken, durch Einfügung von Schranktüren eine rhythmische Gliederung zu erzielen. Im übrigen wird man hauptsächlich auf die Wirkung durch Material und Farbe angewiesen sein. Das Material ist in erster Linie eine Kostenfrage: wenn es irgend angeht, sollte man edlere Hölzer verwenden und besonders darauf achten, daß bei den stärker beanspruchten Teilen Vollholz verwandt wird. Wo die verfügbaren Summen es nicht gestatten, kann man zu lackierten Hölzern greifen, etwa rot oder grün; die Gesimse und stärker beanspruchten Teile schwarz poliert als farbigen Gegensatz. Wenn es möglich ist, auf die Ausstattung der Verpackung Einfluß zu gewinnen, so ist die Wahl ihrer Farbe und die Farbe und Ausstattung der Etikettes natürlich von größter Wichtigkeit. Alles übrige, die Form der Regale und Tische, die Beleuchtungskörper usw., bietet keinerlei besondere Schwierigkeiten. Nur ist auf die Beleuchtung mit Rücksicht auf den Verkaufszweck ganz besonderer Wert zu legen und zu berücksichtigen, daß abends meist noch beträchtliche Lichtmassen von den Beleuchtungskörpern der Schaufenster in das Innere des Ladens strahlen. Auf die Einrichtung der Schaufenster, die ja an sich der wichtigste Bestandteil der ganzen Laden= einrichtung sind, soll hier mit Rücksicht auf die folgende Darstellung des Herrn Osthaus nicht näher eingegangen werden.

## VON KARL ERNST OSTHALIS

IE Sitte, Waren hinter Glas zur Schau zu stellen, hat sich mit der Technik der durchsichtigen Scheiben entwickelt. Das Schaufenster vergangener Jahrhunderte unterschied sich wenig von den andern Fenstern. Es war vielleicht etwas größer, seine Scheiben weniger geteilt, und hin und wieder trat es als flacher Erker aus der Mauerfläche vor. Der Bäcker stellte seine Brote hinein, der Goldschmied seine Kannen und Pokale. Als Hintergrund dienten helle Vorhänge, durch die das Licht in den Laden fiel.

Der Orient kennt das Schaufenster nicht. Dort reihen sich die Magazine der Handwerker und Krämer in überdachten Bazaren. Die Vorderwände stehn tagüber offen und werden nachts verrammelt. Gestelle umgeben den kleinen Raum, in dem der Händler rauchend und schwatzend auf gelber Strohmatte nach Kunden Ausschau hält. Der ganze Laden ist, wenn man will, Schaufenster.

Aber er ist auch Werkstatt. Denn im Orient »handelt« man nur mit Waren, die aus der Fremde kommen: mit Gewürzen aus Indien, kostbaren Steinen und europäischem Schund. Der Weber, Schuster, Blechschläger, Garkoch geht vor aller Augen seiner Arbeit nach, und selbst der Müller gießt den Mais in den Trog, um den sein samtgeschirrter Esel Runde um Runde macht. Der Reiz des Bazars beruht auf diesem Anteil, den wir am Schaffen und Gestalten nehmen. Indem wir zuschauen, begreifen und lernen wir, und hierin liegt die letzte Ursache, warum der Orient, wie einst die Antike, in keinem Gewerbe jemals den Stil verlor.

Das Fenster des Nordens zeigt uns die Ware und nicht die Herstellung. Ihm fehlt der Reiz des Werdens, der den Bazar des Orients so anziehend macht. Man denkt nur an den Zweck der Ware, nicht an die Arbeit, die sie entstehen ließ. Das Werden selbst vollzieht sich in geschlossener Werkstatt, und nur Bevorzugte haben die Möglichkeit, ihm zuzuschauen. So ist der wichtigste Quell des Interesses an der Arbeit für die meisten versiegt, dem Stilgefühl seine unentbehrlichste Grundlage entzogen.

Was folgt für die Auslage? Sie muß das Interesse durch künstliche Mittel zu steigern versuchen. Muß prunken, muß locken, die Begehrlichkeit reizen. Umsomehr, als infolge der erleichterten Herstellung der Wettbewerb gewachsen, Reklame zum ausschlaggebenden Faktor für den Erfolg geworden ist. Die heutige Auslage ist Reklame geworden, Reklame so sehr, daß viele Geschäfte darauf verzichten, verkäufliche Ware zu zeigen. Sie wollen nur anziehen, verblüffen, die Stadt durch ein unerhörtes Wunder der Dekorationskunst in Aufregung versetzen.

In der Leipziger Straße zu Berlin war vor einigen Jahren ein Fenster zu sehen, das eine Geburtstagsbescheerung enthielt: Schaukelpferd, Matrosen-anzug, Eisenbahn und Zigarren(!), nur der Kuchen auf dem Tisch deutete leise darauf hin, daß eine Konditorei dieses lockende Schauspiel darbot. Das Schuhwarenhaus Jacoby stellte zur gleichen Zeit ein Ankleidezimmer aus mit Möbeln, Kleidungsstücken und Bildern an den Wänden, von allem, was die Auslage bot, waren nur die Pantöffelchen im Eisbärfell vor dem Toiletten-tisch dem Bestande des Ladens entnommen. In Berlin tragen Vereinigungen zur gegenseitigen Ausleihung von Ausstattungsstücken diesem Dekorations-verfahren Rechnung.

Man mag Beispiele wie die geschilderten auf die hypertrophische Atmosphäre der Schaufenster=Wettbewerbe zurückführen, für Konfektionsgeschäfte ist die Sitte der panoptikalen Darstellungen noch nicht überwunden. Man sieht dort Damen bei der Toilette, um Wäsche zu zeigen, ein Picknick unter Palmen für Tropenkleidung, Parforcejagden für Reit= und Jagdkostüme, Eis=bärjagden mit gemalten Eisbergen als Pelzauslagen. Das Prinzip solcher Aus=lagen entbehrt der Sachlichkeit, die wir heute als untrügliches Kriterium für die Qualität einer künstlerischen Leistung ansprechen. Aber man wird nicht abstreiten können, daß sie Furore machten, unzählige Gaffer anzogen und nicht selten den Clou einer Straße bildeten. Man darf trotzdem sagen, daß ihre Tage gezählt sind, einfach weil sie verbraucht sind. Jede Sensation hat ihre gemessene Zeit, sie verpufft in Wirkungslosigkeit, sobald der Hunger des Schauens gestillt ist.

Hat es darum Wert, ihrer Vorzüge und Unarten im einzelnen zu gedenken? Man muß wohl heute nur betonen, daß es auch Vorzüge gab. Die Summe von Geschmack und Eleganz, die in den Gewändern und in den Farbenstellungen eines Fenstersalons bei Gerson zur Geltung kamen, wog leicht die »Kunst« von manchem Dutzend jener sachlichen Auslagen auf, mit denen uns schon heute alle jene langweilen, die nicht begreifen können, daß Kunst

auf Empfindung und nicht auf Befolgung einer These beruht. Die Gersons aber sind selten und schon ihnen gelang es nicht, den Widerspruch ganz zu besiegen. Die Nähe und das helle Tageslicht ließen alles Unechte störend hervortreten; die schönste Frisur half nicht über die stereotype Borniertheit der Wachsköpfe hinweg. Ein Wiederaufleben solcher Auslagen mußte eine völlige Umwandlung der Wachspuppen zur Voraussetzung haben. Aber hierin erschöpfte sich das Bedenkliche nicht. Fataler war es, wenn die Einheit des Bildes durch falsche Zutaten durchbrochen wurde, wenn die Dame vor dem Spiegel von zwanzig Korsetts auf Ständern oder ebensovielen Wäsche= stücken, die den Boden bedeckten, umgeben war. Hier hatte wohl der Prinzipal, der seine Ware zeigen wollte, der allzukühnen Phantasie des Dekorateurs Zügel angelegt. Man kennt den bandagierten Mann, dem sämtliche Leib= und Beinbrüche auf einmal verbunden sind, er kündet inmitten von Zahnzangen, Stechbecken und Suspensorien die Vielseitigkeit chirurgischer Geschäfte. Man freut sich schon, wenn er nicht der Werkstatt des Polyklet entsprungen ist. Und jene Bismarcktürme aus Schokolade oder Seife, jene Tempel aus Stearinkerzen und mit Raffaelischen Engeln in Schmalz verzierten Schinken, sie alle sind uns in recht peinlicher Erinnerung aus der Zeit, da das Fenster, wie die Bühne, die Welt bedeuten sollte.

Das neue Fenster will sachlich sein. Jede Ware will, statt Geschichten zu erzählen, sie selber sein. Die Auslage will Auslage sein, ein Zusammengestelltes, das durch keine »literarische« Bindung gehalten erscheint. Das Kleid ist Ware, nicht Hülle einer erwartungsvoll lauschenden Schönheit aus Wachs. Das setzt einen Umschwung aller Begriffe voraus. Es ist die Abkehr von der Romantik, aufs Schaufenster angewandt. Ist nur Begleiterscheinung jenes großen Wandels, der in der Baukunst die historischen Stile, auf der Bühne die gemalte Dekoration verwarf und der im Deutschen Werkbund sein wirtschaftspolitisches Organ gestaltete.

In dem Momente aber, da die schreibende Dame aus dem Fenster ihren Abschied nahm und die Füllfeder alleiniges Objekt der Auslage wurde, entzollte sich die ganze Problematik des neuen Systems. Die Gedanken beschäftigen und den Augen ein Bild zeigen — sind zwei Vorhaben von unerhörter Verschiedenartigkeit. Wie sollte man ein Fenster von vier Meter Breite mit Füllfederhaltern zum Bilde gestalten? Man sah mit einem Male, daß die Riesengröße der Scheiben nicht immer ein Vorzug war. Für Kostüme und

Stoffe mochte sie angehn, für Automobile und Möbel ein Idealzustand sein, für Briefmarken, Taschenuhren und Schmucksachen war sie der Tod. Und wer wollte tausend Kerzen in einem Fenster aufbauen, ohne eine Cheops-pyramide daraus zu gestalten? Die alte Einsicht, daß Eines sich nicht für Alle schickt, wurde wieder Ereignis. Im Adlonhotel zu Berlin erblickt man wieder Fenster, die zierlichen Kostbarkeiten ein kleines, aber darum gerade rechtes Wirkungsfeld gewähren. Muthesius hat dort in der Kupferstich-handlung de Burlet eine Musterauslage geschaffen. Wir erkennen in der Differenziertheitder Fenstergrößen eine der wichtigsten Voraussetzungensach-licher Schaufensterkultur.

Nicht minder wichtig ist eine andere. In unseren hauptstädtischen Straßen reihen sich die Auslagen wie die Bilder in einem Maleratelier. Es fehlt der Rahmen. Womöglich sind die Seitenwände noch mit Spiegeln bekleidet. Wir sehen tausendfach sich kreuzende Reflexe von Lichtern und Farben. Ein wahres Fest für impressionistisch empfindende Augen. Aber ein Hohn auf die Sachlichkeit. Dem Kaufmann, der seine Ware verkaufen will, kann es nicht gleichgültig sein, ob der defilierende Menschenstrom sich nur an der Atmosphäre von Glanz und Licht berauscht. Er will ihn fesseln, locken, in Hemmung versetzen, die Ware soll für ihn Bedeutung gewinnen, soll sich durchsetzen, den ganzen berauschenden Glanz vergessen machen und allein sein mit Jedermann. So allein, daß die magische Suggestion ihre Fäden spinnt und der Gebannte nicht loskommt von dem Gedanken: Dich muß ich besitzen.

Aber dies Mysterium der Vermählung des Käufers mit der Ware verlangt Konzentration. Es müssen alle Mittel spielen, um die Ware zu isolieren. Vor allem braucht das Fenster einen Rahmen.

Endell, der größte Magier unter den Schaufensterkünstlern Berlins, hat dies Erfordernis am besten begriffen. Wo er die Möglichkeit hatte, die Fassaden seiner Läden zu gestalten, hat er breite Pfeilerflächen zwischen die Fenster gelegt und den Einbau des Fensters selbst mit so kostbarer Fassung geschmückt, daß wir die Empfindung eines Wunders haben, schon ehe wir an die Scheiben herantreten.

Endell war es auch, der der Beleuchtung ihre beste Lösung gab. In der Beseitigung der äußeren Bogenlampen, die blenden statt zu bestrahlen, hatten ihm andere vorgegriffen. Die verdeckte Beleuchtung, die dem Beschauer die Lichtquelle verbirgt, um die Ware um so heller hervortreten zu lassen, war

als Vermächtnis der Bühne schon in die Auslagen eingetreten. In Endells Händen aber gewann das Licht erst seinen mystischen Zauber. Mit funkelnden Flächen tieffarbiger Gläser verschloß es die Beleuchtungskästen gegen die Strasse, aus denen das Licht von oben über die Ware herabrieselt. Warenzeichen gleißen, zu magischen Zeichen gewandelt, mit heißen Zügen daraus hervor. Das Ganze atmet jene Stimmung, die das Kind vor dem Vorhange empfindet, der ihm zum ersten Male die Welt der Träume erschließen soll. Was in diesem Zauberschreine dargeboten wird, ist allemal etwas Kostbares, und wären es nur Stiefel aus schwarzem Leder. Endell hat es fertig gebracht, aus ihnen ein Ding zu machen, um das ein faszinierendes Leuchten aus Tausend und Einer Nacht flirrt. Sie stehen auf geneigten Ständern, unter ihre Sohlen sind seidene indische Tücher gebreitet, die getäfelten Wände ringsum mit Perlmutter und kostbaren Hölzern geziert. Was so gestellt ist, prangt wie der König, dem Steine von der Krone blitzen und Tänzerinnen Schalen mit goldenen Früchten reichen. Hier steht der Wandernde gebannt, Kleider aus Seide umrauschen ihn und vor ihm öffnen sich Lippen, die er - in diesen Stiefeln - küssen wird.

Hier liegt das Geheimnis der guten Auslage: Phantasie, des Händlers getreueste Helferin, will angerufen sein. Doch diese Kunst ist schwer, und alle Erkenntnisse werden bald zur erstarrten Regel, wenn die ewig spielende Göttin der Hand des Künstlers ihre Weihe versagt. Das moderne Warenhaus, von Messel erdacht und von Olbrich gebildet, hat dem Schaufenster seine letzte architektonische Fassung gebracht. Es liegt wie ein gläsernes Gehäuse zwischen steinernen Pfeilern, die in mächtig strebendem Anstieg dem Dache sich entgegenstemmen. In diesen Glashäusern bieten sich für Objekte von einiger Größe die unbeschränktesten Möglichkeiten. Elisabeth von Hahn, die Künstlerin Wertheims, hat für ihre Aufmachung das historische Fundament gelegt.

Die Vielgestaltigkeit der Auslagen, die bei Warenhäusern immer wechselnde Hintergründe zuläßt, steht Spezialgeschäften nicht zu Gebote. Hier müssen differenziertere Formen Platz greifen. In vielen Fällen wird man flachen fahrsbaren Tischen mit niedriger Rücklehne, über die der Blick in den Laden fällt, den Vorzug geben. Es ist dies die übliche Auslage der Zigarrens und vieler Nahrungsmittelgeschäfte geworden. Sie ist überall da am Platze, wo der Blick die Ware nur von oben treffen soll. Silhouettierende Waren, wie Figuren,

Kostüme, Möbel verlangen einen hohen Hintergrund. In solchen Fällen wird die Rückwand zweckmäßig geschlossen. Der Schwierigkeit, daß das Fenster trotzdem Licht in das Innere fallen lassen soll, ist mit großer Vorsicht zu begegnen. Glasscheiben, auch mit Gardinen verhangene, sind niemals Hintergrund, sie setzen der Empfindung keine Schranke. Auf jeden Fall sollte man die Scheiben so anbringen, daß sie von der Auslage nicht überschnitten werden. Ihre Kombination mit dem Beleuchtungskasten für künstliches Oberlicht, wie Endell sie versucht hat, ist eine der erfreulichsten Lösungen, Auch Spiegel sind als Hintergrund von sehr problematischem Wert. Sie nehmen der Auslage die Geschlossenheit. In seltenen Fällen, wie bei Glas- und Kristallgeräten, die im durchfallenden Lichte gewinnen, mögen sie angebracht sein. Im allgemeinen aber sollte der Hintergrund so ruhig wie möglich sein. Jede Charakterisierung als Zimmer oder gar Landschaft ist zu unterlassen. Auslage ist Auslage. Ornamente und architektonische Teilungen sind mit großer Vorsicht zu verwenden. Je reicher die Ware, um so neutraler muß der Hinter= grund sein. Umgekehrt aber wird hinter schwarzen Stiefeln ein lustiger Vorhang aus buntem Kattun seine Wirkung nicht verfehlen. Er schmückt das Ganze und hebt die Ware. In allem soll Gegensatz herrschen, aber Gegensatz in Harmonie.

Ein Gleiches gilt von den Hilfsmitteln des Dekorateurs, den Ständern, Etagèren, Bordbrettern, Tischen und Postamenten. Auch sie sollten stets der Ware angemessen sein, ohne doch ihr Eigendasein zu verleugnen. Es be= unruhigt uns, wenn wir die Befestigung eines Bildes an der Wand nicht über= blicken können. Moderne Innenkünstler pflegen sie offen zu legen und den Nagel, als Teilbestand der Ausstattung, ansehnlich zu gestalten. Ähnliches sollte auch in der Auslage geschehen. Es genügt nicht, daß Stoffe schön bauschen, Hüte sichtbar in der Luft schweben und Figuren sich nicht decken. Wir wollen auch sehen, wie sie befestigt sind, was ihre Lage bedingt und daß sie sicher stehn. Das Stehn und Liegen soll Ereignis sein. Was aber mitwirkt, muß ins Ganze passen, es darf nicht von unedler Bildung sein. Dabei ist genaueste Abwägung gegen die Ware das erste Erfordernis. Glasplatten in ihrer unmateriellen Beschaffenheit sind als Standflächen wenig geeignet, man sollte sie jedenfalls mit Deckchen belegen, bevor die Ware ihren Platz darauf findet. Glas und Porzellan werden auf Stoffen am besten stehn, zu Stoffen werden Holz- und Metallständer einen klangvollen Gegensatz bilden. Daß kostbare Gegenstände ein kostbares Lager erfordern, wissen die Juweliere. Die Stellage bleibt jedoch Hilfsmittel, man muß sich hüten, die Ware damit zu übertrumpfen. Nie darf der Zweifel entstehn, ob sie vielleicht selbst zum Verkaufe stünde, wie man in Zweifel geraten kann, ob der Kellner im Frack zur Gesellschaft gehört. Schmuck und auffallende Gestaltung sind bei ihnen unzulässig, strengste Sachlichkeit ist gerade hier Gebot.

Ein vielbegangener Fehler ist die Benutzung der Ware als Stellage. Gläser werden zusammengestellt, um eine Glasplatte zu tragen, eine Porzellanvase krönt das Ganze. Man wird Händlern, die so wenig Sinn für Funktion be=

weisen, auch im Leben jede Taktlosigkeit zutrauen dürfen.

Ein anderer Fehler ist die Verwendung nicht zusammengehöriger Teile. In Vorstadtläden mag dies hingehn. Ein großer Berliner Kristalladen wartete aber seinen Kunden mit einer Auslage auf, in der die geschliffenen Kelche und Vasen auf lauter verschiedenen Decken standen. Man glaubte ein Stickereigeschäft vor sich zu haben und wunderte sich, wieso die Gläser auf den Tischen standen. Ein Fenster solcher Art gleicht einer Festtafel, die mit verschiedenen Tellern und Bestecken gedeckt ist. Welche Hausfrau würde dies für erstrebenswert halten? Das Haupterfordernis einer vornehmen Stellage ist: Garnitur.

Es gibt Waren, die unscheinbar sind. Für Drogen, Kaffee und Gewürze läßt sich schwer ein Interesse erwecken. Vor allem wird ihre Qualität nur selten dem Auge erkenntlich sein. In solchen Fällen darf die Fassung aus ihrer Reserve heraustreten. Ein kostbares Gerät wird dem Beschauer sagen, daß die Ware von höchster Beschaffenheit ist. Ein Fenster, in dem der Kaffee auf einer kostbaren Garnitur getriebener silberner Schalen feilgeboten wäre, ist noch nicht gestellt worden, aber es würde einen Eindruck von gegründeter Tradition und hoher Handelskultur hervorrufen. In solchen Fällen ist der Wechsel kein Vorzug. Gerade die Unabänderlichkeit der Auslage flößt dem Kunden das unbedingte Vertrauen ein.

Das schnelle Tempo des modernen Lebens hat das Symbolische aus den Auslagen zurückgedrängt. Der Mohr ist in den Tabakfenstern selten mehr anzutreffen, kaum daß die Messingbecken der Friseure als Gildenzeichen noch allgemein im Schwange sind. Wer aber Flandern kennt, erinnert sich der mächtigen Glaskugeln voll farbiger Flüssigkeit, die schon von weitem die Apotheke zu erkennen geben. Wir müssen Museen aufsuchen, um die hohe Schönheit

5 Jahrbuch II 65

kennen zu lernen, die dem Geräte des Apothekers in alten Zeiten eigen war. Nicht anders verhält es sich mit den Tabakstöpfen Hollands und Italiens. Ein einziges deutsches Geschäft, das von Josef Feinhals in Köln, hat die Kultur jener Zeiten wieder aufgenommen. In seinen sorgsam gestellten Schaufenstern prangen die herrlichsten alten Favencegarnituren, und, was erfreulicher ist: die neuen Packungen für Zigarren und Zigaretten beweisen, daß dieser Rückgriff in die Vergangenheit kein Kult des Alters, sondern ein Kult lebendiger Schönheit ist.

Die Zahl der guten Packungen hat sich, seitdem van de Velde die ersten auf Bodenhausens Auftrag für die Tropon-Gesellschaft schuf, von Jahr zu Jahr vermehrt, Löfflers Entwürfe für die Cida, Bernhards für Manoli, Ehmokes für Hager, Feinhals und Ring, Gipkens' für Sarotti, van de Veldes für Beyer, Baules für Günther Wagner geben dem Dekorateur ein überaus dankbares Material für die Auslage in die Hand, Bahlsen hat, auch hier der Tropon-Gesellschaft folgend, seinen Schatz an guten Packungen durch Zusammen= stellung vorbildlicher Auslagen, deren Aufnahmen er an Detaillisten versendet, noch besonders fruktifiziert. Sein Gedanke, Wanderdekorateure auszubilden und ins Land zu senden, ist ein neuer beachtenswerter Vorstoß auf dem Ge= biete großzügiger Geschmacksorganisation.

Eine Rolle von ähnlicher Bedeutung spielen im Schaufenster die Plakate und Preisschilder. Es kann hier auf die Kriterien ihrer Güte nicht eingegangen werden. Konzentrierte Bildmäßigkeit und klare, lesbare Schrift sind erstes Erfordernis. Es empfiehlt sich, die Preisschilder in einer Farbe einzuführen, die in harmonischem Gegensatz zur Ware steht und vom Hintergrunde absticht. Sie werden sich auf diese Weise nicht verlieren, auch wenn ihre Größe zu den Gegenständen der Auslage in bescheidenem Verhältnis steht. Schriften auf der Scheibe sind ein Notbehelf, auf keinen Fall sollten sie die Auslage überschneiden. Man vertraue sie wie alles Geschriebene im Schaufenster nur einem tüchtigen Schriftkünstler an, der ohne Affektation und Firlefanz einen klaren und vornehmen Duktus zu treffen weiß.

Der Ware gebe man eine Lage, die ihr gemäß ist und ihre Vorzüge ins rechte Licht stellt. Stoffe wird man faltig fallen lassen, Bücher legen, Vasen stellen, Kostüme an der Figurine zeigen. Bilder und Tapeten verlangen, um zu wirken, senkrechte Lage. Fenster, die nichts anderes aufzunehmen haben, können Vorrichtungen zu ihrer Befestigung an der Rückwand tragen. Das klassische Vorbild einer solchen Anlage gab Peter Behrens in der Hagener Tapetenhandlung von Josef Klein, wo die Rückwand einen einzigen durch mehrere Fenster führenden Rahmenfries für Tapetenmuster bildet.

Die Frage, welche Dinge man in der Auslage zusammenstellen darf, ist nicht so leicht zu beantworten. Ein sachlicher Zusammenhang ist immer von Nutzen. Das abgebildete Fenster der Haushaltungshandlung Halbach in Hagen zeigt sämtliche Teile des Weck'schen Kochapparates vereinigt, es gibt eine Art von Anschauungsunterricht über die Anwendung und den Nutzen des Apparates und weckt infolgedessen erhöhtes Interesse. Daß Joppen, Krawatten und Handschuhe sich gegenseitig empfehlen, wenn ein sicherer Geschmack dem Dekorateur bei ihrer Zusammenstellung die Hand führt, ist eine alte Erfahrung. Man hat Paradiesvögel ins Fenster gestellt, um sie durch Hüte beschämen zu lassen, allerdings auch die umgekehrte Erfahrung gemacht, wenn man weisses Pelzwerk durch Chrysantemen zu heben gedachte. Nicht selten sieht man im Fenster interessante Maschinen bei der Arbeit. Sie könnten die Erziehung der Bazare leisten, wenn das Produkt der Ingeniosität des Verfahrens auch nur annähernd standhielte. Wie oft jedoch versagt der moderne Geist, wenn das Werkzeug erfunden ist und das Schaffen beginnen sollte!

Die sachliche Einheit, die alles Ausgestellte unter die Herrschaft einer leiztenden Idee stellt, wird aber nur in seltenen Fällen durchzuführen sein. Sie ist auch entbehrlich gegenüber der wichtigeren, bildlichen Einheit. Schaufenster sind Stilleben, keine Historienmalerei.

Die Frage »Soll man viel oder wenig ausstellen?« hat in den letzten Jahren die Gedanken der Dekorateure lebhaft bewegt. Man war zu der Einsicht gelangt, daß die wahl- und regellose Häufung von Gegenständen dem Verkaufszwecke wenig zuträglich ist. Nur in Vorstadtstraßen sieht man heute
noch jene Auftürmungen von Hosen, Kommoden und Porzellangeschirren,
die in den neunziger Jahren das Schaubild jedes soliden Ladens ausmachten.
Die Theorie des modernen Fensters hat aber vielfach über das Ziel hinausgeschossen. Es ist nicht richtig, daß ein Fenster um so besser wirkt, je weniger
es enthält. Die Art der Ware muß über viel oder wenig entscheiden.

Die Dinge, die uns umgeben, zerfallen in solche, die uns durch ihre Farbe und in solche, die uns durch Form und Linie anziehen. Tomaten und Apfelsinen, auch Stoffe, Schwämme, viele Blumen und Kolonialwaren werden selten unser plastisches Empfinden in Anspruch nehmen. Ihr Reiz liegt in der Farbe.

5. 67

Umgekehrt werden Figuren, Gefäße, Möbel, Korsetts und Kostüme uns ganz vorwiegend durch den Adel oder die Eleganz ihrer Linien interessieren. Bei der Auslage ist dies zu beachten. Man kann hundert Apfelsinen häufen und ganze Kaskaden von schönen Stoffen herabfallen lassen, aber schon wenige größere Figuren in einem Fenster werden unerträglich sein. Alle Waren wesentlich malerischer Natur vertragen Häufung, solche plastischer Natur wollen vereinzelt ausgestellt sein. Und iene malerischen Werte erheischen es. daß wir Gleiches zu Gleichem gesellen; ein Beet voll roter Tulpen tut größere Wirkung als Tulpen, Narzissen, Reseden und Vergißmeinnicht auf einem Beete, Die Statue aber verträgt wohl Sessel, Truhe, Vorhang und Blumenkübel neben sich, nicht aber sich selber zum zweiten Male oder ein ähnliches Werk, mit dem sie nicht in innerer Beziehung steht. Natürlich gibt es Grenz= gebiete. Ein solches stellen die Schuhauslagen dar, die förmlich zur hohen Schule der Schaufensterkultur in Berlin geworden sind. Bernhard und Klinger haben hier neben Endell ihre Versuche angestellt, deren Gelingen auf einer sorgfältigen Herausarbeitung des Gegensätzlichen innerhalb der gleichartigen Formenwelt des Stiefels beruhte. Es gibt keine besseren Schulen des Ge= schmacks in Berlin als jene Fenster von Stiller und Jacoby, und Klinger hat nur das Motto über sein Schaffen gesetzt, wenn er sein humorvolles Arrange= ment von Frack und Wäsche in der Modeausstellung bei Friedmann Weber unter das Schlagwort brachte: »Wenn zwei dasselbe tun...«

Eine Frage, an deren grundsätzlicher Erledigung der Dekorateur nicht vorbeikommt, ist die der Nebenordnung oder Unterordnung. Es ist keine Frage, daß eine Marmorstatue an Bedeutung Möbeln und Stoffen überlegen ist und ihren Platz im Schwerpunkt der Auslage erhalten muß. Ein Porzellangeschirr wird so aufzustellen sein, daß die Terrine die Mitte einnimmt und Teller und Schüsseln sich darum gruppieren. Diese Aufstellungsart drängt ganz natürlich zur Symmetrie. Es gibt aber Auslagen, deren Natur anarchisch ist. Ein Spielwarengeschäft wird Helme, Rüstungen und Trommeln auf langen Stufen schlicht aneinanderreihen. Herrengeschäfte werden Paletots, Kravatten, Handschuhe, Stöcke und Hüte in Reihen übereinander zeigen. Das künstlerische Prinzip ist hier die rhythmische Reihung. Der Eindruck des Fensters muß der eines Stoffes mit wechselnden Mustern sein. Man wird acht geben müssen, daß der wiederkehrende Rapport an der richtigen Stelle in der richtigen Farbe erscheint, oder, konkret gesprochen: die Westen, Hüte und Kra-

vatten sollten nur in einer Farbe vorkommen und in ihrer Reihe stets dieselbe Lage und Richtung einnehmen. Englische und Pariser Geschäfte haben hier den Deutschen wertvolle Fingerzeige gegeben.

Es steht natürlich nichts im Wege, ein Schaufenster so frei zu gestalten, wie ein Stilleben von Heda oder Cézanne. Aber dann sollte es auch so ge=bunden sein wie dieses. Es gehört ein großes künstlerisches Vermögen dazu, um die vollste Aufgelöstheit zu innerlich gebundener Form zu gestalten. Gipkens hat es mit raffiniertem Geschmack bei Friedmann Weber oft versucht. Auch wird man sich mit Vergnügen der Farbenkaskade erinnern, die Frau Oppler=Legband gelegentlich eines Wettbewerbes bei Brühl aus Sofakissen und Wolldecken geschaffen hat. Die Gefahr aber, ins Banal=Chao=tische zu verfallen, ist nirgends größer als bei solchen Versuchen. Der Deko=rateur sollte sie im allgemeinen dem Künstler überlassen.

Es konnte nicht die Aufgabe dieser Abhandlung sein, Belehrungen und Anweisungen zur Dekoration zu geben. Ihr Zweck ist einzig und allein die großen Zusammenhänge aufzuzeigen, in denen das Schaufenster innerhalb unserer Kulturbewegung steht. Es führt kein Eigenleben. Die Regeneration des Geschmacks, die wir heute auf allen Gebieten beobachten, hat es in ihr Wachstum einbezogen. Es ist zu einem Schauplatz von künstlerischen Experimenten geworden, die um so wichtiger sind, als sie sich vor aller Augen an der Straße vollziehn. Das Schaufenster wird noch mehr beachtet als die Fassade. Darum ist die Wirkung auch größer, die von ihm ausgeht. Der Ladenbesitzer ist damit zum Volkserzieher geworden oder doch zu einem Mittler, von dem das Schicksal des Geschmacks in weiten Kreisen abhängt. Er hat sich diese Rolle nicht ausgesucht, sie ist ihm zugefallen. Doch wenn er groß von seinem Berufe denkt, wird er sie mit Freude aufgreifen. Sie führt ihn aus der Enge seiner Gilde wieder ins geistige Leben seines Volkes hinaus, wo neben dem Golde auch der Mensch gewogen wird.

# DIE DURCHGEISTIGUNG DER GESCHÄFTLICHEN WERBEARBEIT

VON HANS WEIDENMÜLLER

IE Bestrebungen zur Durchgeistigung der deutschen Arbeit dürfen die geschäftliche Kundenwerbung aus zwei Gründen nicht über= gehen: Einmal bilden Entwurf und Herstellung der Werbsachen selbst schon einen beträchtlichen Teil des deutschen Kunstgewerbe= und In= dustriewesens und sodann gewinnt der Käufer sein Urteil in vielen Fällen nicht durch eine Untersuchung der Ware selbst, sondern lediglich nach der Form des geschäftlichen Angebotes; denn die Werbsachen haben ja eben die schwierige Aufgabe, den Käufer für eine Erprobung der angebotenen Ware zu gewinnen: eine minderwertige Reklame kann daher auch die formvollendetste und qualitätreifste Ware um den Erfolg bringen.

Die Vorkämpfer für die Durchgeistigung der deutschen Arbeit begannen denn auch bald den Angriff gegen die Geschmacklosigkeit der alten Reklame. Natürlich ging dabei ein jeder gegen die Stelle des Werbegebietes vor, die seinem eigenen Arbeitsfelde am nächsten angrenzte. So nahm der Maler das Plakat, die Anzeige, die Packung und die Siegelmarke in Pflege; der Architekt schuf Schaufensterbauten und Ladenräume, Warenhäuser und Fabrik= anlagen; die Graphiker schenkten uns eine überquellende Fülle werbekräftiger Druckschriften. Der Zudrang an jungem Nachwuchs für die aufschießende Reklamekunst wächst von Jahr zu Jahr, die kunstgewerbliche Fachpresse räumte den Reklamekunstlern breiten Raum ein, weitverzweigte Vereine von Plakat = und Reklamemarkensammlern entstanden und zahlreiche Ausstellungen für Reklamekunst zeigten zusammenfassend, mit welchen glücklichen und reichen Erfolgen der neuzeitlich kunstgewerbliche Geist an der Formgebung der einzelnen Werbsachen gearbeitet hat. Wer eine solche Schaustellung moderner Reklamekunst durchwandert, der muß angesichts der hochwertigen Leistungen unserer Reklamekünstler zu der Überzeugung kommen, daß die Durchgeistigung der deutschen Werbearbeit bereits eine glücklich errungene Tatsache ist.

Allein diese Beurteilung der geschäftlichen Kundenwerbung ist gleichwohl

nur eine Täuschung über den wirklichen Zustand unseres Werbewesens, trotz aller blühenden Entfaltung unserer Reklamekunst ist die Durchgeistigung der deutschen Werbearbeit noch eine Zukunftsaufgabe, deren Lösung noch viele und lange Bemühungen im Werkbundgeiste erfordern wird.

Wie läßt sich diese Meinung über den Zustand unseres Werbewesens begründen - und begründen hier im Jahrbuch des Werkbundes, das an anderer Stelle so vollwertige Leistungen unserer Reklamekunst vorführt? Leider führt eine geringe Klärung und Verseinerung der grundlegenden Begriffe über geschäftliche Werbearbeit ohne weiteres zu dieser Begründung. Da ist zunächst zu beachten, daß sich unsere Reklamekünstler fast nur mit dem einzelnen Werbstück außerhalb seines kundenwerblichen Zusammenhanges befassen, ihnen scheint - und gewiß mit Recht! - das einzelne Plakat, das einzelne Reklameklischee an sich der sorgsamsten Durchbildung wert. Diese Bedeutsamkeit der einzelnen Werbsache schrumpft aber sofort sehr zusammen, wenn man sie vom Standpunkt des Kundenwerbers aus betrachtet: dauern= den Werbeerfolg bringt niemals das einzelne Werbstück - auch nicht das kunstgewerblich vollendetste! - sondern stets nur der planvolle Gebrauch vieler verschiedener Werbsachen! Der Werbeleiter kann sich nun keineswegs damit begnügen, daß ihm verschiedene Kunstgewerbler die verschiedenen Werbsachen, die er braucht, einzeln in vollendete künstlerische Form bringen, denn bei aller Vollendung der Einzelleistung würde dann niemals mit Sicher= heit jener einheitliche starke Gesamteindruck von der Werbearbeit eines Hauses erzielt werden, dessen Gewinnung die eigentliche Aufgabe aller Ge= schäftsempfehlung ist. Diese Auffassung von den Zielen der Kundenwerbung ist unseren Reklamekunstlern im allgemeinen noch wenig geläufig. Zwar liegen, auch aus Werkbundkreisen, bereits wertvolle Ansätze zur einheitlichen Ge= staltung der Kundenwerbung eines Unternehmens vor; vor allem ist hier die umfassende Tätigkeit von Peter Behrens als künstlerischer Berater der A.E.G. zu nennen! Aber in der Regel begnügen sich unsere Reklamekünstler damit, eine neue Reklamemode für Plakat oder Anzeige in Umlauf zu bringen, ohne ihre Ausdrucksmittel bis zur restlosen Verwendbarkeit auf alle die vielgestaltigen Einzelstücke der Geschäftsempfehlung durchzubilden. Das Er= gebnis dieser Arbeits= und Denkweise ist zwar eine steigende Kultur in der Ausstatung einzelner Werbstücke, aber der Durchgeistigung der ganzen Werbearbeit in ihrer vollen Breite ist damit wenig gedient.

Diese Erfassung der Aufgabe, die rein kunstgewerblich und durchaus nicht kundenwerblich ist, erklärt es denn auch, warum die Reklamekunst bisher nur am Saume unseres deutschen Industriewesens Wurzel zu schlagen ver= mochte. Dem Kenner und Liebhaber unserer Reklamekunst mag diese Behauptung zuerst ganz grundlos und ganz unbeweisbar klingen: steht nicht Messels Wertheim=Bau? prangen die Anschlagsäulen von Berlin und München nicht voll farbenfroher Kunst? Aber man gehe einmal von dieser großstädtischen Außengrenze unseres Industriewesens einwärts in dessen weite Tiefen, man untersuche, in welchen Formen sich Hersteller und Zwischenhändler unter= einander ihr Angebot vorlegen, man mustre die Geschäftsempfehlung, die den Kleinverkauf im Arbeiterviertel der Großstadt und in den Mittel= und Kleinstädten überhaupt heute noch begleitet, man frage einmal nicht nach der Vollendung einzelner Prunkstücke der Reklame, sondern nach dem zahlen= mäßigen Verhältnis der formreifen zu den geschmacklosen Werbsachen und man wird nach solch einer nüchternen Umschau wissen, daß die Durchgeisti= gung des deutschen Werbewesens - als Gesamtaufgabe gefaßt - heute noch wenig mehr, als eine Forderung an die Zukunft ist.

Wird sich auf dem Werbegebiet aber denn diese vollständige Besiegung und Austreibung der alten Geschmacklosigkeit überhaupt jemals erreichen lassen? Keine unnötige Zaghaftigkeit! Der Geist der Formlosigkeit ist schon aus schlimmeren Ecken und Winkeln siegreich vertrieben worden — wie dürften wir da alle Arbeit an der Veredelung der Geschäftsempfehlung zaghaft aufgeben, weil es unsern Reklamekünstlern nicht gelungen ist, die große Aufgabe im ersten Ansturm restlos zu erledigen! Stehen uns doch überdies zwei Wege offen, auf denen wir das Ziel bei planvoller Ausdauer sicher erreichen können, es sind dies die Heranbildung sachkundiger Werbe-Entwerfer und die Erziehung des Kaufmanns zu ihrer rechten Verwendung.

Die Ausbildung der Werbe=Entwerfer wird nach der kunstgewerblichen Seite ganz von der reichen Ernte unserer Reklamekunst zehren. Freilich müssen deren Einseitigkeiten überwunden werden. So muß neben den Werbezeichner gleichberechtigt der Werbe=Sprachner treten, der die kunstgewerbliche Durchbildung des Wortlautes besorgt und der Werbe=Drucksachner, der durch seine Entwürfe für den Drucksatz unser überrreiches Schriftgut für die Zwecke der Kundenwerbung ausbeutet.

Aber der entscheidende Fortschritt liegt nicht nach dieser kunstgewerblichen Seite; bei der Ausbildung unserer Werbe=Entwerfer muß vor allem die ganze richtunggebende Zielsetzung tiefer und umfassender werden: die Aufgabe gipfelt nicht in der Ausstattung eines einzelnen Werbstückes, sondern in der dauernden Gestaltung der gesamten Werbeausrüstung eines Hauses! Nicht die Eigenart des einzelnen Reklamekünstlers soll zur Freude der Kunstkenner und Reklamesachen-Sammler herausgebildet werden, sondern es gilt immer nur, die Eigenart eines Unternehmens und seiner Ware in überzeugenden, gedächtnisstarken Formen darzustellen, die sachliche Aufgabe herrscht, der Kunstgewerbler dient! Damit verschwindet zugleich der einzelne Reklamekünstler in der Gesamtzahl der Werbehelfer, die zur einheitlichen, lückenlosen Durchführung einer solchen Gesamtausrüstung nötig sind. In künftigen Werbeaustellungen wird man daher auch die Werbsachen einzelner Unternehmen möglichst vollzählig nebeneinanderstellen, um die werbekräftige gleichmäßige Durcharbeitung aller Einzelstücke und damit die restlose Durch= geistigung der Werbearbeit als Gesamtleistung aufzeigen zu können.

Aber auch unsere Kausseute müssen erst noch dazu erzogen werden, die fachgeschulten Werbe = Entwerfer in rechter Weise zu beschäftigen. Man hat dies durch kunstgewerbliche Geschmacksbildung zu erreichen gesucht, bei der man den Geschäftsleuten die Augen für die Erfordernisse einer künst= lerischen Ausstattung einzelner Werbsachen öffnen will. Wer den Stand der allgemeinen Bildung, die gesellschaftliche Herkunst und die Menge der übrigen geschäftlichen Aufgaben kennt, wird nicht erwarten, durch kunstgewerbliche Veranstaltungen zur Geschmacksbildung einen erheblichen Teil der gesamten Kaussmannschaft für die Reklamekunst reif machen zu können. Zunächst ist die Zahl der Kausseute, die für kunstgewerbliche Vorträge und Ausstellungen Zeit und Aufmerksamkeit übrig haben, überhaupt schon gering im Verhält= nis zu den Riesenheeren unserer geschäftlichen Angestellten und Unternehmer, und von der kleinen Minderzahl, die sich um ihre Geschmacksbildung be= mühen, haben durchaus nicht alle wirklichen Gewinn davon.

Viele bringen es nicht weiter, als bis zu einem ganz äußerlichen Mitlaufen mit der jeweils neuesten Reklamemode und nur wenige vermögen soviel wirk=liche Geschmacksbildung davon zu tragen, um damit ihre eigene Kunden=werbung selbständig gestalten zu können. Als Besteller und Gebraucher der Werbsachen braucht der Kaufmann aber auch gar nicht bis in alle kunstge=

werblichen Einzelheiten der Reklamekunst Bescheid zu wissen, das sind Angelegenheiten, für die ihm eben der fachgeschulte Werbehelfer zu Gebote steht. Viel wichtiger ist es, daß der Kaufmann im kundenwerblichen Sinne die selb= ständige einheitliche Durchbildung seiner gesamten Werberichtung als ge= schäftliche Notwendigkeit erkennen lernt, weiter muß er wissen, daß diese Aufgabe ohne die beständige, eindringlichste Mitarbeit der fachgeschulten Werbe=Entwerfer nicht zu lösen ist. Handelsschulen, Handelshochschulen und kaufmännische Vereine müssen vor allem daran arbeiten, dem Kaufmann diese Erkenntnis zur lebendigen Überzeugung zu machen; dadurch wird er weit sicherer als durch kunstgewerbliche Anstrengungen zu seiner Geschmacks= bildung - sein Mißtrauen gegen den kunstgewerblichen Werbehelfer überwinden, dem gegenüber er heute oft genug das Gefühl nicht los werden kann, daß er ihm seine im Grunde entbehrliche Reklamekunst möglichst teuer ver= kaufen möchte. Auf Grund seiner sachlichen nüchternen Werbeschulung wird der Geschäftsmann dann den fachgeschulten Kundenwerber selber dringlichst zu dauernder Mitarbeit an seiner gesamten Geschäftsempfehlung herbeirufen und der nüchtern rechnende Geschäftssinn wird zuverlässiger als jede Be= geisterung für Reklamekunst und Reklamekünstler zur wirklichen Durchgeistigung unseres ganzen deutschen Werbewesens führen.

### MARKE UND ZWISCHENHANDEL

#### VON PETER BRUCKMANN

IM Werkbund sind neben Handwerkern, Industriellen und Künstlern auch die Zwischenhändler vertreten, und man hat von Anfang an die hohe Bedeutung des skunstgewerblichen Kaufmanns« erkannt und, wo sich Mängel im Zwischenhandel zeigten, durch Aufklärung zu wirken gesucht.

Wir finden auch heute schon ausgezeichnete Geschäfte, die fast ausschließlich Erzeugnisse hoher Qualität führen und auch in billigeren Preislagen stets auf gutes Material und gute Form sehen.

Unterstützt wird der Zwischenhändler in seinem Bestreben, gute Ware zu verbreiten, sehr wesentlich durch die »Marke«. Jeder halbwegs »gebildete« Käufer kennt das Porzellan von Kopenhagen, Berlin, Meißen und Nymphen=burg, die Keramiken, die Kupferarbeiten, Beleuchtungskörper, die Sofakissen und Tischdecken, die unseren führenden Künstlern ihre Entstehung verdanken.

Käufer und Verkäufer verstehen sich bald, wenn eine »Marke« in Frage kommt und der Käufer bewilligt gerne den höheren Preis der »Marke«, ähnlich wie er für »Antiquitäten« große Preise zahlt. In beiden Fällen ist ihm die Autorität das wert. Manches Kopenhagener Erzeugnis ist künstlerisch betrachtet stillos, aber es ist eben »Kopenhagen«, und manche Antiquität ist mit 100 Prozent überzahlt, aber es ist eben echtes <?> Louis XVI, man weiß doch in den historischen Stilen Bescheid, und muß sich nicht für eine künstlerische Eigenart verstreiten, die man selbst nicht empfindet und des=halb auch nicht versteht.

In den kunstgewerblichen Zwischenhandelsbetrieben, die reine Handelsgeschäfte sind, ist also die Marke anerkannt, ja sie ist ein Hauptanreiz zum Kaufen und die Kunstindustrie kann mit der »Marke« ihre modernen guten Erzeugnisse rasch und wirkungsvoll vor das Käuferpublikum bringen.

Anders ist es bei den Zwischenhandelsbetrieben, die nicht nur Handlungen sind, sondern selbst fabrizieren, die aber eine gewisse Ware zur »Kom=plettierung ihres Warenlagers« notwendig brauchen.

Hier wird noch beim Käufer der Glaube erweckt und pietätvoll erhalten, daß alle Erzeugnisse des Geschäfts in eigenen Werkstätten gearbeitet seien. Es ist zuzugeben, daß es nichts schadet, wenn sich diese Anonymität auf die Durchschnittsmarktware beschränkt, die Entwicklung der deutschen Qualitätsarbeit wird dadurch nicht gehemmt und nicht gefördert. Wirtschaftliche, rein geschäftliche Gründe mögen hier so stark sein, daß man sich hüten muß, mit idealen Forderungen zu kommen auf einem Gebiet, das solche Forderungen noch nicht erträgt.

Äber für manche zukunftsreiche Art moderner Arbeit ist dieser Zustand doch lähmend.

Nehmen wir als Beispiel die Edelmetallbranche heraus.

Wir wissen, daß es hier besonders schwer ist, einer modernen guten Arbeit Absatz zu schaffen, die mit großen Opfern versuchte Zusammenarbeit von Künstlern und Industriellen war gerade auf dieses Gebiet bis jetzt von geringem künstlerischem und noch geringerem materiellen Erfolg begleitet — auch hier mußte die Industrie zunächst gesunde, der Fabrikation günstige Typen schaffen, die England stets gehabt hat, die uns aber immer mehr abhanden gekommen sind, während die modernen maschinell hergestellten Zierformen kein größeres Recht auf Beachtung haben als die Formen der großen Stilrepetition von 1876—1906. Sie sind meist noch unkünstlerischer als diese, weil sie statt typischer Stilmotive individuelle Künstlereinfälle auf Massen-ware übertragen.

Aber selbst dort, wo gesunde Anzeichen da sind für eine neue gute Edelmetallarbeit, die aus dem Zusammenwirken der industriellen, hand-werklichen und künstlerischen Kräfte entsteht, begegnet deren Absatz besonderen Schwierigkeiten.

Die Edelmetallindustrie verkauft ihre Erzeugnisse durchweg durch den Zwischenhandel. Das Publikum kennt nicht die Herkunft dieser Ware. Der Zwischenhändler aber wird aus geschäftlichen Gründen das Risiko nur in beschränktem Maß übernehmen, das für ihn mit dem Einführen einer nicht auf den ersten Blick als bestimmter Stil zu taxierenden Arbeit verbunden ist. Er wird im besten Falle einzelne, kleinere Stücke kaufen, die natürlich unter der Fülle der gewohnten Ladenware kaum beachtet werden, die auf das Publikum nicht die Suggestion ausüben wie eben die »Marke« jener oben angeführten Industrie.

Im Interesse der Hebung der Qualität der Edelmetallarbeiten wäre es zu wünschen, daß die Zwischenhändler, die genügendes Verständnis für das

gewollte Neue haben – und meist sind es die Kunsthandwerker unter ihnen – solchen Industriellen, die den breiten ausgetretenen Weg verlassen und neue Bahnen einschlagen, vertrauensvoll die Hand bieten zur Einführung ihrer »Marken«. Wenn in einem besonderen Schaufenster solche gehobene Erzeugnisse unter dem Namen des Produzenten dem Publikum gezeigt werden, steigert sich rasch das Interesse, und beide, Zwischenhandel und Industrie, kommen auf ihre Kosten.

Der Werkbund hat ein besonderes Interesse an dieser Frage, da nur auf diesem Weg in einem in Deutschland so hervorragenden Industriezweig die Lust an neuen Aufgaben geweckt werden kann.

Wir müssen mit geeigneten Mitteln versuchen, unserer deutschen Quali= tätsarbeit größeren Absatz zu verschaffen, es soll das eine der wichtigsten Aufgaben des Deutschen Werkbunds werden, und nur unter diesem Ge= sichtspunkte sind auch diese Mitteilungen aufzufassen.

Wenn der Zwischenhandel der Industrie als ehrlicher Makler entgegentritt und sie zu starker Betonung eigenartiger Arbeit anspornt, anstatt sie
auf die öde Domäne banaler Alltagsproduktion zu verweisen, dann können
wir bei der Fülle von Kräften, die uns zu Gebote stehen, bald den Durchschnitt der Produktion in einer Weise heben, daß der Vorliebe für ausländische Ware die letzte Berechtigung entzogen wird.

Der Fabrikant erreicht nichts damit, daß er zuweilen, und auch da vom Zwischenhandel nicht mit Sympathie begrüßt, auf großen Ausstellungen zeigt, »was er alles machen kann, wenn«—. Muß er doch oft solche gute Arbeit nach der Ausstellung zum Einschmelzen geben oder zum Gramm-preis verramschen — nein, er muß im deutschen Zwischenhandel einen Bundes-genossen finden, der es ihm ermöglicht, dauernd Gutes zu schaffen, dadurch zur »Marke« zu kommen, und mit der »Marke« auf die Kauflust des Publikums einzuwirken.

Nicht um Eingriffe in die »Usancen« des Zwischenhandels handelt es sich hier, sondern um gegenseitige Förderung!

Jeder weiß, daß es jener Industrie, die in allen großen Städten eigene Verkaufsräume und Schaufenster besitzt, leicht wird, ihre besondere Art der Arbeit durchzusetzen und ihr Anklang zu verschaffen. In der Edelmetallindustrie, wo stets der Zwischenhandel der unentbehrliche Vermittler sein und bleiben wird, sollte der neuen Produktionsweise insofern Rechnung getragen werden, daß neben der anonymen Typenware die eigenartige Arbeit

nach Ursprung und Art gewürdigt wird.

Wenn diese Ausführungen, die gewiß manchen Widerspruch erfahren, gerade im Jahrbuch des Deutschen Werkbunds gemacht werden, so soll da=mit gesagt sein, daß sie lediglich durch die Sorge um die wirtschaftliche und künstlerische Entwicklung eines großen Geschäftszweiges veranlaßt sind.

# DIE NEUGESTALTUNG DES KÖLNER STADTBILDES

**VON MAX CREUTZ** 

TÖLN macht in diesen Jahren eine Entwicklung durch, wie sie größer und umfassender nicht gedacht werden kann. Nach Sprengung des Festungsgürtels wird nicht nur die Gestaltung von Groß-Köln in seinen neuen Bebauungsplänen, Plätzen und Gartenanlagen festgelegt, auch das alte Köln muß von innen heraus dieser gewaltigen Expansion Folge leisten. Die Neugestaltung der inneren Altstadt wurde zu einer Vorbedingung für die Ausstrahlungen an der Peripherie und es sind eine Anzahl von Kräften an der Arbeit, die Physiognomie des alten Köln in Kürze völlig zu verändern oder aufzufrischen. Ganze Stadtviertel und Baukomplexe, Prachtbauten, die kaum einige Jahrzehnte alt waren, wurden niedergelegt. Wo noch vor kurzem Häusermassen den Blick einengten, sieht man sich freien Bauplätzen gegenüber, wobei von besonderem Interesse war, wie an einigen Stellen sich plötz= lich völlig neue und überraschende Ausblicke auf alte Kölner Baudenkmäler, wie etwa die Jesuitenkirche, eröffneten. So entstanden unter der Hand neue Probleme, die eine große Weitsichtigkeit und eine starke Ausdauer in der Bekämpfung fast unüberwindlich scheinender Schwierigkeiten erforderten. Da= neben fielen manche alte Baudenkmäler der Stadt, Kölner Wohnhäuser, das alte Marzellengymnasium und das Stadthaus der Geyr von Schweppen= burg in der Breitenstraße. So schmerzlich diese Verluste für das alte Kölner Stadtbild sind, sie waren nicht zu umgehen und vor der Großzügigkeit der Neubauten mußte jede Sentimentalität verschwinden, denn es handelt sich für Köln nicht nur um den Neubau einzelner Stadtteile, sondern für die nächsten Jahrzehnte geradezu um eine Neugestaltung der Stadt selbst. Hier wird das Problem besonders schwierig.

Wenn man dem modernen Verkehr in der Kölner Altstadt Rechnung tragen will, so muß das enge Gewirr der mittelalterlichen Stadt durchbrochen, aber gleichzeitig das alte Stadtbild nach Möglichkeit gewahrt und in gutem alten Sinne vervollständigt werden.

Die Entstehung des mittelalterlichen Köln, mehr oder weniger deutlich noch

erkennbar, ist auf den gotischen Baugedanken zurückzuführen. Das Gewirr der Häuser mit ihren malerischen Giebeln und Winkeln, die engen, vielfach verschlungenen, dämmerigen Straßen bildeten mit den Kirchen der Stadt, vor allem mit dem Riesenbauwerk des Domes eine gewaltige Einheit. Der Dom selbst sollte wie ein Riese über der Stadt schweben. Aus ihren Straßen und Gassen, ihren Plätzen und Winkeln, aus den Häusern selbst bis zur letzten Dachluke hinauf, wurde dieses Bauwerk getragen von einer einheitlichen großen Stimmung, die aus der irdischen Gemeinschaft heraus die Wünsche und Hoffnungen der Menschen emportrug. Sicherlich haben im Mittelalter derartige Stimmungen einer inneren Zusammengehörigkeit, in kirchlichem Sinne, den architektonischen Charakter des städtischen Gemeinwesens bestimmt. Andere Erklärungen für die Anlagen der mittelalterlichen Städte rechnen mehr mit äußerlichen und technischen Gründen, die sicherlich mitgesprochen haben, jedoch für die Physiognomie des gotischen Baucharakters nicht in Betracht kommen können. So ist nach Lichtwark (Kunst und Künstler 1913. II. 5> die Anlage der mittelalterlichen Städte genau wie die der heutigen amerikanischen aus einem quadratischen Blocksystem zusammengefügt, was iedoch nicht immer zutrifft, weil die Stadt des Mittelalters ein regelrechtes Blocksystem nicht kennt. Fernerhin seien die Straßenbilder in der Regel nicht mathematisch und streng, was seine Ursache in der Anpassung an die Bewegung des Geländes und in einer nicht mathematisch scharfen Ausmessung habe. Die Folge sei, daß die Straßen und Platzwände vielfach gekrümmt und geschwungen sind. Für alles, was die mittelalterliche Stadt an besonderen Erscheinungen biete, ließen sich die Ursachen in der Andassung an das Ge= lände und in besonderen örtlichen Bedürfnissen nachweisen. Die Lösung der Bedürfnisfrage sei der einzig fruchtbare Ausgangspunkt der künstlerischen Gestaltung. Es erscheint dagegen wichtig, darauf hinzuweisen, daß die künst= lerische Intention in erster Linie für Anlage und Physiognomie einer Stadt maßgebend war und sein muß. Die Bedürfnisfrage ist mehr oder weniger Sache des gesunden Menschenverstandes und mehr oder weniger gut inner= halb der Kommissionen zu erledigen. Hier eine Verbindung zwischen praktischen und ästhetischen Momenten herzustellen, ist wichtiges Erfordernis.

Für die Neugestaltung Kölns war es daher ein überaus wichtiger Faktor, daß die Wahrung des alten Stadtbildes und der Aufbau des neuen dem früheren Landesbaurat und Konservator Karl Rehorst durch seine Berufung

## NORDSEITE DES NEUMARKTES IN KÖLN





ARCHITEKT: OTTO SCHULZE: KOLBITZ BERLIN



GEGENBEISPIEL: SÜDSEITE DES NEUMARKTES IN KÖLN

Die Ausbuchtung dieses Bauwerkes, die durch die Biegung der Straße veranlaßt wurde, nimmt auf der Gegenseite der gewaltige Bau des Waren= hauses Peters von Regierungsbaumeister Carl Moritz auf, und es ist wieder ein Verdienst von Carl Rehorst, die Einheitlichkeit der ganzen Anlage ge= wahrt zu haben. Im Gegensatz zu einem starken Vertikalismus moderner Architekturen macht sich in den Bauten von Bonatz und Moritz eine Neigung zur horizontalen Gliederung bemerkbar. Durch ein festgefügtes Rahmen= werk einzelner Fenstergruppen und durch starke Horizontalen suchen beide mehr Rücksicht auf die ganze Straße und den Verkehr zu nehmen. Während die Bauwerke Messels und seiner Schule unter der Tradition der Gotik den Vertikalismus der Pfeiler stark betonen und dem starken Auftrieb in der Anlage des Daches nicht begegnen konnten, ist es das Verdienst von Karl Moritz, schon beim Bau des Gereonshauses das Problem einer horizontalen Struktur des Bauwerkes eingehend erwogen und zur Durchführung gebracht zu haben. Diese neue Anschauung ermöglicht einen umfassenden Zusammen= schluß großer Baukomplexe. Der heutige Verkehr drängt zu stark wirkenden Horizontalen, die dem flutenden Strome ein festes Gefüge geben. Ent= gegen dem individuellen Renaissancecharakter der letzten Jahre, wo jeder innerhalb des städtischen Gemeinwesens bauen konnte, wie er wollte, wird für die Zukunft ein kommunistisches Prinzip aneinandergereihter Architek= turen ausschlaggebend, die durch breite Bänder verknüpft sind und hier taucht die wichtige Frage auf, ob es durchaus notwendig ist, gleiche Fries= und Gesimshöhen festzuhalten. Denn gerade aus dieser Forderung entstehen die größten Schwierigkeiten und, selbst wenn die gleiche Höhe festgehalten wird, ergeben sich nur selten befriedigende Lösungen. Es erscheint daher wichtig, für die einheitliche Anlage einer Straße ein Gesamtschema festzustellen, wonach Friese und Gesimslinien, wenn möglich in gleicher Höhe, bei Höhenunterschieden jedoch aufeinander Rücksicht nehmen und in einem gewissen künstlerischen Zusammenhange stehen und es ist wesentlich. daß neuerdings in Köln derartige Ausgleichslösungen angestrebt werden. Auch bei Dachkonstruktionen scheint selbst bei größter Verschiedenheit der Dachformation und Höhenunterschiede eine Rücksichtnahme in der Durche bildung der plastischen Massen selbst über Straßenkreuzungen hinweg denkbar. Sicherlich liegt hier der Weg einer neuen Weiterentwicklung und es scheint zu= nächst wichtig, von möglichst einfachen Bauwerken hierbei auszugehen. Für

den Eingang der Zeppelinstraße ist hier besonders bemerkenswert ein ein= facheres Geschäftshaus von Schreiterer und Below, das in der Trefflichkeit seiner Anlage und Fenstergliederung jedem Widerstreit der Kräffe zu begegnen vermag. Für die übrige neue Geschäftsstraße im Häusergewirr der Schildergasse ist alles noch im Wachsen und Werden derart, daß hier vorerst ein Urteil schwer möglich ist. Nur das sogenannte Palatium an der Ecke der Schildergasse und Hochstraße von Professor Kreis behauptet sich bereits als monumentales Bauwerk gegenüber den älteren Geschäftshäusern, die ihre Entstehung aus dem bürgerlichen Mietshaus noch allzusehr verraten. Diesem Bauwerke von Kreis gegenüber ist aus riesigen Fundamenten heraus das neue Warenhaus Tietz vom gleichen Baumeister im Entstehen. Im Messel= schen Baucharakter entsteht an der Ecke der Sandbahn das Haus Michel von Benoit und Bergerhausen, und es ist ein gutes Zeichen für die Lebens= fähigkeit der modernen Bauentwicklung, daß sie diesen Aufgaben mit großer Mannigfaltigkeit und den verschiedensten Lösungen zu entsprechen weiß, ohne dabei den großen Zusammenhang zu zerstören. Bei dem neuen Stadt= hause, das sich hier angliedert, ist schon der neue Rhythmus der Straße zu erkennen. Hier kehren wir wieder ins alte Köln zurück, und es war ein guter Gedanke der städtischen Bauverwaltung, die alte Renaissancearchitektur mit ihren reichen Portalen, der Großzügigkeit ihrer Flächengliederung, den alten Kölner Giebeln in modernem Sinne zu variieren. Der Stadtbauinspektor Kgl. Baurat Bolte hat hier mit großer Liebe und Sachkenntnis aus dem alten Häuserkomplex an der Sandbahn, den bedeutenden Resten alter Portale, Treppen und Renaissancedecken ein neues Ganzes entstehen lassen, das die wertvollsten Elemente der alten Bauanlagen zu einem reineren und freund= licheren Dasein erhebt. Aus diesem Monumentalgebäude, dem neuen Sitz der städtischen Bauverwaltung, wird Köln zu neuem Glanze erstehen. Dafür sind in diesem Bauwerke alle Vorbedingungen in glänzender Weise vorhanden. Und allenthalben scheinen in den neuen städtischen Gebäuden, in Schulen, Krankenhäusern, den Wohnungen der Bürger, den Wirtshäusern u. a. alle Anzeichen vorhanden, daß dem neuen Wollen eine glückliche Zukunft bevor= steht. Vom alten Stadthause aus wird im Zuge der Schiffsbrücke, die einer modernen Hängebrücke weichen muß, ein neuer Verkehrsweg zur Hochstraße und Schildergasse entstehen.

Aber auch das neue Köln vor den Toren in seinen industriellen Anlagen

6\*

und Werken zeigt endlich eine neue Physiognomie und es ist ein besonderes Verdienst von Karl Rehorst, den großen Schwierigkeiten gegenüber gerade die Stiefkinder der Architektur: Nutzbauten und industrielle Werke mit gleicher Liebe behandelt zu haben, wie die repräsentativen Bauten der Stadt. Die Umgebung von Köln war ein verbranntes Land, dessen Wirtschafts= gelände ein unerfreuliches Konglomerat unaussprechlicher Dinge bot, weil es im Festungsgelände lag und daher eine wilde Bauweise nötig war. Diesen Augiasstall zu reinigen hat man jetzt begonnen, eine Arbeit, die noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Auch die Vororte waren bisher ohne künst= lerische Leitung, nach der Eingemeindung kann auch hier dem neuen Baugedanken Eingang verschafft werden. Für die Nutzbauten in diesem Vorgelände ist eine gewisse Großzügigkeit der Flächenbehandlung und eine klare Gliederung der Pfeiler und der Anordnung der Fenster erforderlich. Unter Leitung von Rehorst ist in dem neuen städtischen Lagerhause durch den Stadt= bauinspektor Verbeek für derartige Anlagen ein treffliches Beispiel gegeben. Die Giebelanlage betont besonders nach der Rheinseite zu den Zusammenhang mit dem alten Kölner Stadtbild, während der Zuschnitt der Fenster amerikanische Großzügigkeit in der Ausgestaltung der Räume verrät. Das Gleiche gilt von den Mühlen auf der Deutzer Seite, deren kubisch wuchtige Baukörper durch einfache Gliederung zusammengehalten und zu großer Monumentalität gesteigert werden.

Neben diesen Bauwerken sind eine ganze Anzahl mustergültiger Archiatekturen entstanden, so das neue Kölner Gewerbehaus von Karl Moritz am Kaiser Friedrich Ufer, das dazu bestimmt ist, den kleinen Gewerbebeztrieben geeignete Räume zu schaffen. Auch dieses Gebäude ist vollständig in Eisenbeton erbaut als Stützenbau, der die größtmöglichen Fensterflächen, Übersichtlichkeit der Räume und jede gewünschte Raumeinteilung ermöglicht. Wie ein großes Atelierhaus besteht dieses Bauwerk nur aus Fenstern, die durch klare Pfeilergliederung und durchlaufende Bänder umzahmt werden. Die hohe Konstruktion des Walmdaches begegnete aufs glückelichste dem Pfeilerausbau und ermöglicht gleichzeitig eine große Ausnutzung des Bodenraumes.

Von anderen Bauten noch zu erwähnen ist die Schuhfabrik von Rollmann ® Meyer der Architekten Berns und Gaertner. Für alle diese Neuschöpfungen liegen in den Bauten des alten Köln die besten Vorbilder. Die Großzügigkeit der mittelalterlichen Bauwerke ist für die neue Stadtanlage modern, weil eben das alte Köln sich durchaus auf kommunistischer Grundlage aufbaute, ein Prinzip, das für die großen Neuanlagen ausschlaggebend sein wird, denn nur aus innerer Kraft und Einheit kann ein großes Ganzes werden. Es würde zu weit führen, auf die zahlreichen übrigen Neubauten einzugehen. Hier ist alles noch im Wachsen!und Werden begriffen. Den Neubauten für die Sammlung Schnütgen und für das ostasiatische Museum wird sich der Neubau für die Kunstgewerbeschule nach Entwürfen Franz Brantzky's anschließen. Dem Baumeister Pflaume sind einige wertvolle Schöpfungen zu danken.

Auch die übrigen Kölner Baumeister, wie Fabricius, Müller-Erkelenz und Müller-Jena, Paffendorf, Pott, Recht und Bachmann, Stirn u. a. sind von dem gleichen Wollen durchdrungen, das bei der Neugestaltung des städtischen Gemeinwesens sich auch auf den übrigen Gebieten in großzügiger Weise äußert.

## DIE DEUTSCHE WERKBUND= AUSSTELLUNG KÖLN 1914

#### **VON CARL REHORST**

IE Plane und Absichten, die bei unserer Jahresversammlung in Wien im Juni des vergangenen Jahres nur in unbestimmten Umrissen an= gedeutet werden konnten, haben feste Gestalt gewonnen. Die Arbeit ist in vollem Gange, und wenn alle Mitglieder des Deutschen Werkbundes in der Erkenntnis, welche große Bedeutung für dessen weitere Ent= wicklung dieses Unternehmen hat, sich zu ernster Mitarbeit bereitfinden, werden wir im Jahre 1914 in Köln eine Ausstellung bekommen, die des hohen Standes der deutschen Arbeit würdig ist und reichen Segen bringen wird. Die äußeren Grundlagen für das Gelingen der Ausstellung sind die denkbar günstigsten. Die Stadt Köln hat für die Vorarbeit reiche Mittel und ein geradezu unübertrefflich schönes Ausstellungsgelände zur Verfügung gestellt: Auf der rechten Rheinseite, angesichts des herrlichen, von den Türmen des Doms und zahlreicher anderer mittelalterlichen Kirchen überragten und zu symphonischem Rhythmus abgestimmten Stadtbildes von Köln erstreckt sich längs des hier noch nicht von der bessernden Hand des Wasserbauingenieurs berührten Ufers des Rheins die gewaltige Fläche von rund 20 ha, belebt durch herrlichen alten Baumbestand, der den künftigen Ausstellungs= bauten wirkungsvoller Hintergrund sein wird. Die Verwaltung der Stadt hat sich mit dem Vorstand des Werkbundes zu einem Verein zusammengeschlossen, der, mit Oberbürgermeister Wallraf und Hofrat Peter Bruckmann an der Spitze, der eigentliche Träger des Unternehmens ist. Der Verfasser dieser Zeilen hat das Amt des Geschäftsführenden Vorsitzenden übernommen, er wird bei seinen Organisations= und Werbearbeiten in wirksamer Weise durch die Generalsekretäre Dr. Wagner und Dr. Coerper und in den künstlerischen und technischen Vorarbeiten durch den Architekten Hohrath unterstützt, ebenso durch die Berliner Geschäftsstelle unter der Leitung von Dr. Jäckh.

Eine große Anzahl hervorragender Persönlichkeiten aus verschiedenen Kreisen der Stadt Köln und aller deutschen Gaue haben sich zu tätiger Mitarbeit in Kommissionen und Ausschüssen bereitgefunden, und der bewährten Werbekraft des Kommerzienrates Louis Hagen in Köln, des Vorsitzenden des Finanzausschusses, ist es in kürzester Frist gelungen, den Garantiefonds von 1½ Million Mark, zu dem die Stadt Köln mit einer halben Million den Grundstock gelegt hat, zusammenzubringen.

Welche Bedeutung man in kultureller und wirtschaftlicher Beziehung unserer Ausstellung beimißt, erhellt daraus, daß auf Fürsprache des unsere Arbeiten in jeder Hinsicht auf das freundlichste und tatkräftigste fördernden Oberpräsidenten der Rheinprovinz Sr. Exz. des Staatsministers Freiherrn von Rheinbaben, der allgemeine Vertreter des Reichskanzlers, der Staats= sekretär des Innern Exz. Dr. Delbrück, der Staatssekretär des Reichskolonialamtes Exz. Dr. Solf, der Handelsminister Exz. Dr. Sydow, der Finanz= minister Exz. Dr. Lentze, die Minister des Innern, der öffentlichen Arbeiten, der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten Exzellenzen Dr. v. Dallwitz, v. Breitenbach und Dr. von Trott zu Stolz, sowie der Landwirtschaftsminister Exz. Dr. Freiherr von Schorlemer-Lieser in das Ehrenpräsidium eingetreten sind. Der österreichische Minister-Präsident Exz. Graf Stürgkh, der österreichische Finanzminister Exz. Zaleski und der österreichische Arbeits= minister Exz. Trnka haben den Geschäftsführenden Vorsitzenden in Audienzen überaus freundlich empfangen und ihm das lebhafte Interesse der österreichischen Regierung für die Werkbundausstellung zum Ausdruck gebracht. Der Vorstand der Ständigen Ausstellungskommission für die deutsche Industrie hat durch einen besonderen Beschluß die Beteiligung an der Ausstellung auf das wärmste empfohlen: ihr um das deutsche Ausstellungswesen hochverdienter Präsident Geh. Kommerzienrat Goldberger in Berlin, hat mit einer größeren Zahl hoher Ministerialbeamter und hervorragender Vertreter der Kunst und Wissenschaft, des Handels und der Industrie unserer Bitte um Eintritt in den Ehrenausschuß in liebenswürdigster Weise entsprochen.

So sind die grundlegenden Organisationsfragen in glücklichster Weise erledigt und die Wege für eine großzügige Durchführung der Ausstellung geebnet. Erwähnt sei noch, daß auch bereits eine sich auf die bedeutende Presse
des In- und Auslandes erstreckende Propaganda eingeleitet worden ist und
daß unsere Werbearbeit allenthalben eine sympathische Aufnahme gefunden hat.

Man hat eben überall leicht anerkannt, daß es sich bei unserer Ausstellung nicht um eine jener zahlreichen Ausstellungsunternehmungen handelt, die durch die Fülle der Darbietungen und durch eine Riesenausdehnung des Ausstellungskomplexes gewaltige Massen urteilsloser Besucher anzulocken bemüht sind, sondern daß wir etwas Besonderes wollen und vollbringen: eine Heerschau über die besten Kräfte der deutschen Arbeit. Wir haben und wollen keinen anderen »Clou« unserer Ausstellung als die Qualität unseres Ausstellungsgutes: Qualität nach Material, Technik und Form, erzeugt durch Zusammenarbeit von Handwerk, Industrie und Handel mit dem Künstler.

Diesem Leitgrundsatz entsprechend, den so streng durchzuführen wir uns bemühen werden, wie es auf einer Ausstellung überhaupt möglich ist, wird der Kreis unserer Aussteller ein beschränkter sein, und unsere Hallen werden im Vergleich mit denjenigen anderer Ausstellungen keine allzugroßen Flächen be= decken. Mit der Durchführung des Qualitätgedankens wächst aber auch die Schwierigkeit der Finanzierung des Unternehmens: denn einmal muß schon bei der künstlerischen Durchbildung der Bauten ein hoher Maßstab angelegt werden, der auch die Aufwendung beträchtlicher Mittel erfordert, dann aber wird mancher bedürftige Künstler und Handwerker, der Tüchtiges leistet, von der Platzgebühr ganz oder teilweise befreit werden müssen. Die Ausstellungs= leitung wird hierin, so weit wie es irgend vertretbar ist, entgegenkommen, sie richtet aber auch an dieser Stelle an alle Mitglieder des Werkbundes und an alle Aussteller im Interesse des Gelingens und wirksamen Erfolges unserer Ausstellung die dringende Bitte, in dieser Hinsicht ihre Wünsche und Forderungen nicht zu weit zu stecken. Wenn auch die Stadt Köln in einsichtsvoller Würdigung der großen Kulturaufgabe, welche diese Schau der deut= schen Werkkunst zu fördern gewillt ist, sich zu großen Opfern bereit gefunden hat - finanziell Unmögliches zu leisten ist selbst sie, die blühende Metropole der Rheinlande, nicht imstande. Alle Mitglieder des Werkbundes und alle diejenigen, welche die große nationalwirtschaftliche Bedeutung seiner Ziele und Bestrebungen zu würdigen verstehen, müssen erkennen, daß von dem Erfolge dieser Ausstellung der Erfolg ihrer eigenen Arbeit auf das be= deutsamste beeinflußt werden muß, und sie müssen deshalb zu Opfern bereit sein.

In eingehenden Beratungen der beteiligten Kommissionen, denen manche schätzenswerte Anregung hervorragender Männer förderlich war, wurde der nachstehende Einteilungsplan für die Ausstellung festgestellt.

I. Auserlesene Einzelstücke alter und neuer Zeit in vorbildlichen Sammlungs-

II. Sonderausstellungen einzelner Werkkünstler.

III. Kunst in Handwerk und Industrie.

1. Erzeugnisse verschiedener Gewerbe in Einzeldarstellung:

a) Textil= und Bekleidungsgewerbe, b) Lederindustrie, c) Papierin= dustrie, d) Tapetenfabrikation, e) Linoleumfabrikation, f) Buchge= werbe, Reproduktionstechnik und Schriftgewerbe, g) Photographie, h) Holz bearbeitende Gewerbe, i) Steinindustrie, k) Keramik, l) Glasindustrie, m) Metall verarbeitende Gewerbe, n) Spielwaren, o) Musikinstrumente, p) Uhren, Feinmechanik und Präzisions= instrumente.

#### 2. Raumkunst:

a) Einzelne Wohnräume und Wohnungen, b) Repräsentationsräume in organischer Verbindung mit Werken der freien Kunst (Malerei und Plastik).

### IV. Einzelgebiete der Werkkunst.

a) Architektur und Städtebau, b) Kirchliche Kunst und Friedhofs=kunst, c) Gartenbau, d) Farbenschau, e) das Haus der Frau, f) Fabrik, Werkstatt und Bureau, g) Verkehr (Verkehrsmittel, dem Verkehr dienende Bauten), h) Kunst im Handel, i) Sport, k) Rheinbade=anstalt, l) das Haus für die deutschen Kolonien, m) das Etagen=haus für mittlere Einkommen, n) das Kleinwohnhaus, o) das neue Niederrheinische Dorf (Denkmalpflege, Heimatschutz und Bauberatung).

### V. Künstlerische Erziehungsmethoden.

VI. Das Oesterreichische Haus.

Wie alle Bauwerke der Ausstellung, sind als Ausstellungsobjekte anzusehen folgende Gebäude: 1. Festhaus, 2. Künstlertheater, 3. Lichtspielhaus, 4. Hauptrestaurant, 5. Café.

Außerdem soll auf einem besonderen Geländeabschnitt ein Vergnügungs= park errichtet werden, der gleichfalls nach Möglichkeit der künstlerischen Ver= edlung volkstümlicher Vergnügungen dienen wird.

Dieser Plan bedarf im allgemeinen keiner Erläuterungen, nur zu wenigen Punkten seien einige Bemerkungen gestattet.

Soll in Gruppe I gezeigt werden, bis zu welcher Höhe sich die neue deutsche gewerbliche Arbeit in ihren besten Stücken wieder emporgearbeitet hat, und soll die Gruppe II dartun, welche Künstler ihr die neuen Bahnen gewiesen

haben, so soll in Gruppe III der Erweis gebracht werden, daß sich auch für die handwerklichen und industriellen Erzeugnisse unseres Landes durch die Mitwirkung der Kunst besondere neuzeitliche Ausdrucksformen von hoher Schönheit gefunden haben, die ihr vor den Produkten anderer Länder ein eigenes Gepräge geben. Von besonderer Bedeutung verspricht in dieser Gruppe die Abteilung »Raumkunst« zu werden, weil sie dartun wird, wiesviel reifer unser Schaffen auf diesem Gebiet seit den letzten größeren Ausstellungen geworden ist, und insbesondere sollen die Repräsentationsräume neue Anregungen geben für die Wiederbelebung der Zusammenarbeit der freien Künste mit der Architektur.

Aus den Einzelgebieten der Werkkunst, Gruppe IV, wird die Abteilung »Kirchliche Kunst« besondere Aufmerksamkeit verdienen, weil sie berufen sein wird, die Bestrebungen zu fördern, die auch dieses ihr allzu lange verschlossen gebliebene Schaffensgebiet für die künstlerische Arbeit unserer Zeit erobern wollen. Gerade hier wird sich zeigen lassen, daß es zwischen wahrschaft schönen und edlen Werken der Kunst aller Zeiten Kontraste nicht gibt, daß wir uns also nicht zu scheuen brauchen, unsere mittelalterlichen oder barocken Kirchen mit Geräten und Paramenten im Charakter unserer Zeit auszustatten, statt mit jenen öden und geistesarmen Nachahmungen der Erzeugsnisse früherer Stilperioden.

Die Farbenschau verspricht eine besonders anziehende Abteilung zu werden: In einem eigenen Hause soll nach Prof. Denekens Idee zunächst gezeigt werden, wie die Natur die Farbe bildet und sie überall harmonisch zusammenstimmt. Schmetterlinge, Vögel, Mineralien aller Art werden hier lehrreiche Schaustücke sein. Des weiteren wird man sehen, wie die chemische Industrie besmüht ist, der Natur die Farben nachzubilden, insbesondere wird gezeigt werden, wie weit es ihr gelungen ist, echte, d. h. solche Farben, die sich unter dem Einflusse des Lichtes und des Wassers nicht verändern, herzustellen. Dem volkswirtschaftlich so bedeutsamen Kapitel der Echtfärbung hat der Werkbund ja seit einer Reihe von Jahren seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt. In den folgenden Räumen wird nun zur Schau gestellt, wie auf den verschiedensten Gebieten künstlerischen und industriellen Schaffens diese echte Farbe Verwendung findet, wie sie namentlich der Künstler zu feinen Harmonien zusammenstimmt und wie letztere ihren Triumph feiern in dem künstlerisch gestalteten Festkleid der Frau. Hier ist nun die Gelegenheit

geboten, Anregungen zu geben für die Befreiung unserer Frauentracht von dem Zwang der fremdländischen Mode unter Befriedigung der Anforderungen höchster Eleganz und feinsten Geschmackes.

Das Haus der Frau soll uns eine Auswahl der besten von Frauenhand geschaffenen Erzeugnisse aus allen denjenigen Gebieten bringen, auf denen die Frau heute schon werkkünstlerisch tätig ist. Mit erstaunlichem Fleiß und zäher Energie hat sie sich von dem bisherigen Dilettantismus freigemacht und sich dem Manne als geschätzte Mitarbeiterin in vielen Zweigen der Werkkunst zur Seite gestellt. Selbst als Baukünstlerin beginnt sie, sich zu betätigen, und so ist es nicht ausgeschlossen, daß auch das Bauwerk, das die Erzeugnisse weiblichen Kunstfleißes aufnehmen soll, von Frauenhand entworfen wird. Seine Lage im Hintergrund eines mit Plastiken geschmückten Rosengartens, beschattet von mächtigen alten Bäumen, läßt diese Bauaufgabe ganz besonders reizvoll erscheinen.

Die nächste Abteilung »Fabrik, Werkstatt und Bureau« soll im äußeren Außbau ein aus den modernsten Mitteln der Technik und Baukunst ent= wickeltes Fabrikgebäude bieten, das in seinem Innern mustergültige Arbeits= räume birgt. Diese sollen lehren, daß zu der Erzeugung guter Ware auch gute Arbeitsstätten gehören. Vor allem aber sollen hier möglichst viele ver= schiedenartigeWerkstätten im Betriebe gezeigt werden, um den Blick der großen Masse dafür zu schulen, wie die Maschine die Formgebung beeinflußt, wie sie formbildend wirkt und wie sie mehr und mehr auch in die kleinste Werk= statt Eingang finden muß, um die kostspielige Menschenkraft zu schonen. In dem dem Fabrikbau vorgelagerten Bureaugebäude sollen vorbildliche Ver= waltungsräume und deren Einrichtungsgegenstände gezeigt werden. Außer= dem wird hier der geeignete Ort sein, eine Sammlung vorbildlicher moderner Industriebauten in Zeichnungen, Photographien und Modellen zur Außstellung zu bringen.

Die »Kunst im Handel« soll in erster Linie in einer Ladenstraße ihren Ausdruck finden, in der eine größere Zahl von Läden durch die Hand der besten auf diesem Gebiete erprobten Künstler, verschieden nach der Art der zum Verkaufe zu bringenden Waren, geschaffen werden sollen. Die Waren-auslagen in den Schaufenstern dieser Läden mit feinem Geschmack in stetem Wechsel zu gestalten, wird gleichfalls der dauernden Mitwirkung künstlerischer Kräffe bedürfen. Des weiteren aber sollen alle jene Gebiete zur Darstellung

gebracht werden, auf denen sich heute schon der einsichtsvolle Kaufmann der Mitarbeit des Künstlers bedient, also die verschiedenen Zweige der kaufmännischen Drucksachen, der Packungen und vor allem der Reklame. Bewundernswertes ist hierin schon in Deutschland und Oesterreich geleistet worden, viel bleibt noch zu tun.

Ebenso verhält es sich mit unseren Verkehrsmitteln, denen die nächste Ab= teilung gewidmet ist: mancherlei Ansätze dazu sind bemerkbar, mit der höchsten technischen Vollendung auch die gute Form zu verbinden - aber es sind eben nur Ansätze und auch diese nur erst auf vereinzelten Gebieten. Im Automobilbau sehen wir zuweilen schon den Ausdruck höchster Zweckschönheit. ebenso wird auf manchen Gebieten des Schiffbaues schon ausgezeichnetes geleistet, wenn auch noch zu beklagen ist, daß die Innenausstattung der Mehr= zahl unserer großen Schiffe, deren technische Vollendung den Ruhm Deutsch= lands durch die ganze Welt trägt, noch immer glaubt, bei der Formensprache unserer Nachbarn Anleihen machen zu müssen. Wüßte man nicht, daß der durch das make money gebildete Geschmack der reichen Amerikaner unsern großen Schiffahrtsgesellschaften den Stil für die innere Einrichtung der großen Schnelldampfer diktierte, man stände vor einem psychologischen Rätsel, warum immer wieder gerade den aus dem modernsten Geiste geschaffenen Verkehrsmitteln ein Mäntelchen im Geschmack eines längst vermoderten französischen Königs umgehängt wird.

Auch in unseren Eisenbahnzügen finden sich derartige historische Reminiszenzen, und zwar namentlich in den Speisez und Schlafwagen. In den Personenwagen sehen wir in Wandbekleidungen, Metallbeschlägen u. dgl. noch die letzten Erinnerungen an die schlimmste Zeit des Jugendstils — ein Beweis, daß man auch bei der Eisenbahnverwaltung einmal vor einer Reihe von Jahren in künstlerischer Hinsicht »modern« gedacht, dann aber auch zähe und konservativ daran festgehalten hat. Jeder, der mit einem einigermaßen empfindsamen Auge begabt ist, weiß, wieviel an unseren Eisenbahnwagen noch zu tun ist, bis der Aufenthalt in ihnen zur reinen Freude werde, jeder aber auch, der den Stift einmal zu künstlerischer Arbeit geführt hat, weiß, wie verhältnismäßig leicht es wäre, hier Besserung zu schaffen. Um hierzu anzuregen, besabsichtigen wir, eine Anzahl Eisenbahnwagen der verschiedenen Typen zur Ausstellung zu bringen, bei deren Bau und Einrichtung dem Künstler die Mitarbeit gestattet war.

Ebenso hoffen wir, unter dem Gesichtspunkte der schönen Zweckform eine Auswahl der besten Automobile, Schiffsmodelle und anderer Verkehrsmittel, unter denen natürlich auch die modernsten, die Flugzeuge, nicht fehlen dürfen, zur Schau stellen zu können. Wie weit es uns gelingen wird, unsere Absicht zu verwirklichen, einige wesentliche Räume dem Verkehr dienender Bauten, wie Bahnhöfe, Hotels usw. in bester Durchbildung zu bringen, steht noch dahin.

Von den in unserem Einteilungsplan nun folgenden Unterabteilungen verdienen die Rheinbadeanstalt, das Haus für die deutschen Kolonien und

das niederrheinische Dorf noch ein Wort der Erläuterung.

Die Flußbadeanstalten, deren Zahl bei dem erfreulicherweise zunehmenden Badebedürfnis der Bevölkerung stetig wächst, sind, obwohl sie für das Stadt-bild meist von ziemlicher Bedeutung sind, bisher meist Stießkinder der Kunst gewesen, und auch bezüglich der zweckentsprechenden Einzeldurchbildung lassen sie fast Alles zu wünschen übrig. Unsere Anstalt soll zeigen, daß ohne nennenswerten Mehraufwand an Kosten sich auch eine solche Bauaufgabe künstlerisch befriedigend lösen läßt, und ihr Betrieb während der Ausstellung soll beweisen, daß darunter die Zweckmäßigkeit nicht leidet.

»Das Haus für die deutschen Kolonien« soll Anregung dafür geben, daß es endlich mit der Bauweise in unseren Tochterländern besser werde. Wenn man sieht, zu welcher Zweckschönheit die Engländer ihren Kolonialstil entwickelt haben, so kann man nur mit einer gewissen, allein durch unsere Jugend als Kolonialvolk gemilderten Beschämung die Abbildungen der Bauten betrachten, die wir in unseren Kolonien bisher errichtet haben. Mit Recht vergleicht z. B. Alfons Paquet in seinem trefflichen Buche »Li oder der neue Osten« Tsingtau bezüglich seines baulichen Charakters mit einem schlechten Villenvorort einer Parvenü=Großstadt, und in unseren tropischen Siedelungen herrschen noch in grausamer Weise Wellblech und Dachpappe. Auch für die innere Einrichtung lassen sich sicherlich bessere Typen schaffen, als sie heute von uns exportiert werden.

In dem »neuen niederrheinischen Dorf« wollen wir, entsprechend dem Charakter der z. Zt. in einer Periode der Umbildung begriffenen ländlichen Siedelungen im Industriebezirk, zunächst eine Reihe von vorbildlichen Wohn-häusern für Fabrikarbeiter errichten, dann aber vor allem durch mustergültige Anlagen die Aufmerksamkeit der beteiligten Kreise darauf lenken, daß es an der Zeit ist, auch für den Bauernstand bessere, d. h. den Anforderungen

unserer Zeit mehr entsprechende Wohnungen und Betriebsstätten zu schaffen. In einem oder mehreren nach Anlage und äußerer Form gleichguten Bauerngehöften soll der Beweis erbracht werden, daß auch der Landmann der kulturellen Fortschritte teilhaftig werden, insbesondere daß er auch, um wirtschaftlich leistungsfähig zu sein, die Errungenschaften der Technik in seine Dienste nehmen muß. Das Gemeindehaus mit Schule, das Dorfwirtshaus und eine kleine Dorfkirche sollen das ganze Bild abrunden, das in der äußeren Erscheinung seiner Bauten bewußt anknüpfen soll an den architektonischen Charakter der niederrheinischen Siedelungen, ohne dabei in altertümelnde Anwandlungen zu verfallen. Das Innere der Bauten, soweit diese nicht mit ländlichen Zimmereinrichtungen ausgestattet werden, soll der Ausstellung der Rheinischen Denkmalpflege, des Heimatschutzes und der Bauberatung dienen.

Die Gruppe V »Künstlerische Erziehungsmethoden« wird einen Überblick darüber geben, welche Wege wir in Deutschland und Oesterreich einschlagen, um die künstlerische Kultur zu heben, welche Methoden wir anwenden, einer= seits um einen verständnisvolleren Konsumenten zu erziehen und andererseits um künstlerisch tüchtige Produzenten heranzubilden. Daß unsere heutigen Qua= litätserzeugnisse, namentlich solche, zu deren Würdigung ein geläuterter Ge= schmack gehört, noch nicht die ihnen gebührende Aufnahme im Volke— namentlich auch nicht in den sogenannten besseren Ständen— finden, hat seine Ursache darin, daß bisher bei der Erziehung der Jugend auf die Bildung des

Geschmacks so gut wie gar keine Rücksicht genommen wurde.

In Erkenntnis der schweren kulturellen und wirtschaftlichen Schäden, die hieraus unserem Volke erwachsen sind, ist seit einer Reihe von Jahren hierin eine erfreuliche Wendung zum Besseren eingetreten, und die Regierungen haben allen auf eine Hebung der künstlerischen Erziehung abzielenden Bestrebungen ihre volle Aufmerksamkeit zugewandt. Es kann nun nicht das Ziel unserer Ausstellung sein, etwa wie es schon bei früheren Ausstellungen wiederholt der Fall war, durch eine ermüdende Fülle von Schülerarbeiten eine Übersicht über die bis jetzt an den einzelnen Schulen erzielten Leistungen zu geben, sondern wir wollen nur zeigen, durch welche verschiedenen Mesthoden man zu dem erstrebten Ziele zu kommen hofft. Trotzdem auch hier, um eine räumlich zu große Ausdehnung dieser Abteilung zu vermeiden, nur eine Auswahl der prägnantesten Beispiele gegeben werden kann, verspricht letztere doch eine der interessantesten der Ausstellung zu werden, nicht zum

wenigsten deshalb, weil die verschiedenen Methoden der künstlerischen Erziehung fast stets der Ausfluß der Tätigkeit besonders starker künstlerischer Persönlichkeiten sind.

Ob das an der nächsten Stelle unseres Einteilungsplanes genannte Oester= reichische Haus zustande kommt, ist zu der Stunde, da diese Zeilen geschrieben werden, noch nicht völlige Gewißheit - es ist abhängig davon, ob seitens der österreichischen Regierung ein der Bedeutung dieses Hauses entsprechender Geldzuschuß gewährt werden kann. Bei der überaus freundlichen Beurteilung, die unser ganzer Ausstellungsgedanke und unser Programm an zu= ständiger Stelle in Wien gefunden haben, bei dem großen Interesse, das die öster= reichische, und zwar insbesondere die Wiener Künstlerschaft für die Förderung der Ziele des Werkbundes seit langen Jahren bewiesen hat, dürfen wir uns wohl der zuversichtlichen Hoffnung hingeben, daß wir auf die Schöpfungen neuzeitlicher österreichischer Kunst, der wir in Deutschland, wie wir dankbar anerkennen müssen, so manche frische Anregung verdanken, nicht zu verzichten brauchen. Es würde dies namentlich jeder überaus bedauern, der die im vergangenen Jahre anläßlich der Werkbundtagung im K. K. Museum am Stubenring veranstaltete Ausstellung österreichischer Werkkunst zu sehen Gelegenheit hatte.

Daß es unser Wunsch ist, allen Bauten der Ausstellung die beste künst= lerische Gestaltung zu geben, versteht sich von selbst. Ist es doch die erste dem Charakter der Ausstellung entsprechende Forderung, daß vor allem schon ihre äußere Erscheinung den hohen Stand neuzeitlicher deutscher Baukunst deutlich zum Ausdruck bringe. Ohne Überhebung darf der deutsche Architekt von sich sagen, daß er nach Überwindung der Sturm= und Drang= periode, in der er vielleicht allzusehr bemüht war, sich von jeder Überlieferung frei zu machen, auf dem besten Wege ist, seinen Schöpfungen eine Form zu geben, die der Ausdruck unserer Zeit, ihrer in vielen Punkten von früheren Kulturperioden so wesentlich abweichenden Lebensbedingungen und Lebens= formen ist. Die besten Kräfte werden zur Lösung der ja nicht allzu zahl= reichen, aber doch vielgestaltigen und interessanten Bauaufgaben herangezogen. Nur einige Namen seien genannt. In Theodor Fischers Hand liegt der Bau der Haupthalle, Peter Behrens wird das Festhaus schaffen, das dem nach Entwürfen Bruno Pauls unmittelbar am Ufer des Rheins zu errichtenden Hauptrestaurant angegliedert wird. Hermann Muthesius unterzieht sich der

Aufgabe, der Farbenschau ein würdiges Heim zu geben, und Hugo Eberhardt ist der Entwurf zu der großen Verkehrshalle übertragen. Hans Poelzig baut die Fabrik, Henry van de Velde wird das Lichtspielhaus gestalten, in dessen Darbietungen wir zeigen zu können hoffen, daß das Kino nicht ein Kultur= zerstörer zu sein braucht, sondern ein Kulturförderer werden kann. Die Gestaltung des niederrheinischen Dorfes liegt in den Händen Georg Metzendorfs, der sich für die Ausführung einzelner Bauten mit verschiedenen bewährten Kräften verbinden wird. Die Ladenstraße wird ein sächsischer Architekt entwerfen, und in dem Oesterreichischen Hause hoffen wir, ohne der Entscheidung der zuständigen Stellen vorgreifen zu wollen, ein Werk Josef Hoff= manns erstehen zu sehen. Adelbert Niemever ist die reizvolle Aufgabe zu= gefallen, dem Café am Rhein eine seiner besonders schönen Lage entsprechende Form zu geben. Außer den hier genannten Architekten wird noch eine Reihe bedeutender Künstler, wie Wilhelm Kreis, Karl Moritz, Lauweriks, Friedrich Adler, ihre Kräfte, namentlich auch für Raumbildungen, in den Dienst der Sache stellen, und auch einer Anzahl Kölner Architekten wird Gelegenheit gegeben werden, Proben ihres bei zahlreichen Bauten unserer Stadt be= wiesenen Könnens zu geben.

Der hier in Abbildung gegebene Gesamtplan der Ausstellung stammt von dem Verfasser dieser Zeilen, der bemüht war, bei der Gruppierung der Bauten der Eigenart des Geländes und seiner Lage am Strom gerecht zu werden. Eine besondere Schwierigkeit bestand darin, das von herrlichen alten Bäumen umstandene alte Fort in seiner eigenartigen Form einzugliedern. Auf ihm das Künstler-Theater zu errichten, ist ein Gedanke, dessen Verwirk-lichung im gegenwärtigen Augenblick noch nicht völlig gesichert ist.

Mögen die vorstehenden Darlegungen dazu beitragen, das Interesse nicht nur der Werkbundmitglieder, sondern weiter Kreise unseres Volkes für unsere Ausstellung zu erwecken und zu fördern. Mögen erstere namentlich erkennen, daß das Gelingen dieses Werkes eine Lebensfrage für den Werkbund bedeutet, der hierdurch zu beweisen haben wird, ob er wirklich berufen ist, der Vertreter der durch die Kunst veredelten deutschen Arbeit zu werden. Das deutsche Volk aber möge in dieser Ausstellung eine Tat von hoher nationalwirtschaftlicher Bedeutung erblicken, deren volles Gelingen unbedingt dazu beitragen muß, deutscher Arbeit, deutschem Fleiß und deutscher Kunst neue Absatzgebiete auf dem Weltmarkte zu erobern!









## 5. JAHRESBERICHT DES DEUTSCHEN WERKBUNDES 1912/13

#### VON ERNST JÄCKH

AS fünfte Jahr des Deutschen Werkbundes ist sein erstes »Berliner Jahr«: am 1. April 1912 ist die Geschäftsstelle aus Hellerau (bei Dresden) nach Berlin übergesiedelt, aus der etwas abgelegenen Idylle in den einflußfähigeren Mittelpunkt deutscher Organisationsarbeit. Organisation nach innen und nach außen — das ist auf der letzten Jahresversammlung des Deutschen Werkbundes vom Vorsitzenden als die nächste Aufgabe bezeichnet und vom Vorstande beschlossen worden: eine finanzielle Sicherung und Stärkung und die Gewinnung neuer Kräfte. Nur auf solch gesundem Grund kann der Werkbund seine fruchtbare Arbeit erweitern und vollenden.

Das Ergebnis dieses ersten Berliner Jahres ist eine Steigerung der Jahreseinkünfte um rund 12000 Mark und eine Vermehrung der Mitglieder durch 400 Neuaufnahmen, so daß der Deutsche Werkbund beim Jahresewechsel 1319 Mitglieder hat zählen können. Diese Ziffer gewinnt an Bedeutung für den, der weiß, daß die Mitgliedschaft des Werkbundes nicht durch Anmeldung von Beitrittswilligen erreicht, sondern durch Einladung des Vorstandes verliehen wird, und zwar durch eine Ehrenkartemit folgendem Wortlaut:

»Der Deutsche Werkbund läd Sie hiemit zur Mitgliedschaft ein. Der Gedanke von der Verpflichtung der deutschen Arbeit zur höchsten Leistung, in seiner künstlerischen und gewerblichen Bedeutung wie in seiner volks= und weltwirtschaftlichen Wirkung, findet bei Ihnen soviel Verständnis und Förderung, daß der Deutsche Werkbund Wert darauf legt, Sie in seiner Gemeinschaft zu wissen.«

Jede Selbstanmeldung und auch jeder Vorschlag aus Kreisen des Werk= bundes wird von dem zuständigen Orts= und Fachvertrauensmann geprüft und dann mit diesem Gutachten dem zwölfköpfigen Vorstand vorgelegt, der die Entscheidung trifft.

Der Deutsche Werkbund umfaßt so Künstler und Fabrikanten, Handwerker und Kaufleute, Nationalökonomen und Schriftsteller, Kenner und

7 Jahrbuch II 97

Förderer und seit derauf der letzten Jahresversammlung beschlossenen Sta= tutänderung - als Förderer auch Verbände und Kammern, die den Einflußradius des Deutschen Werkbundes vergrößern können. Und zwar haben bisher ihren Eintritt zum Deutschen Werkbund beschlossen: die Handels= kammern Berlin, Köln, Frankfurt a. M., Halle a. S., Heilbronn, Stralsund, Straßburg, ferner die Handwerkskammern Halle a. S., Hannover, Heil= bronn, Magdeburg, Mannheim, Reutlingen, Stettin, gleichfalls die Handels= und Gewerbekammer Olmütz und die Gewerbeförderungsinstitute Bozen und Troppau. Ebenso folgende Verbände: Deutscher Handwerks= und Gewerbekammertag, Deutscher Handelstag, Exportverband Deutscher Qualitätsfabrikanten, Verband Deutscher Reklamefachleute, Karlsruher Ver= einigung für angewandte Kunst, Münchner Bund, Deutscher Verband für neue Frauenkleidung und Frauenkultur, gleichfalls die Ortsgruppe Hannover dieses Verbandes, und Die Brücke (Internationales Institut zur Organisierung der geistigen Arbeit). Mit weiteren Verbänden schweben Verhandlungen, die einen Erfolg versprechen.

Vertreten war der Werkbund bei folgenden Verbänden und Beratungen: Deutscher Kunstgewerbetag, Verband Deutscher Kunstgewerbevereine, Bund Deutscher Architekten (zur Verbesserung der Wettbewerbsgrundsätze), Bund der Industriellen, Hansabund (Submissionszentrale), Internationale Vereinigung der Ständigen Ausstellungskomitees, Internationale Ausstellung für das kaufmännische Bildungswesen (Leipzig 1914), Bund für Heimatschutz, Zentralstelle für Volkswohlfahrt (Ausschuß für Neuberatung), Rheinischer Verein für das Kleinwohnungswesen, Konferenz betreffs Berufsberatung und Berufsvermittlung, Verein gegen das Bestechungsunwesen, Exporteverband Deutscher Qualitätsfabrikanten. Auch steht der Deutsche Werkebund im regelmäßigen Schriftenaustausch mit allen Fachverbänden aus Industrie, Handel und Handwerk, sowie mit verschiedenen Kulturverbänden.

Der Deutsche Werkbund ist in diesem Jahr auch über sein Stammgebiet Deutschland und Österreich hinausgewachsen: in der Schweiz hat sich eine Landesgruppe des Werkbundes gebildet (unter dem Vorsitz des Museums=Direktors Altherr in Zürich) und in Ungarn (unter dem Vorsitz des Archi=tekten Josef Vágó in Budapest). Auch in Holland regen sich solche Triebe. Nach Belgien ist ein Redner des Deutschen Werkbundes berufen worden (Geheimer Regierungsrat Dr. Jessen), um in Brüssel an der Société des Hautes

Etudes, einer Abteilung der Université nouvelle, über »Modernes Kunst= gewerbe« zu sprechen. Die deutsch=österreichische Gemeinschaft innerhalb des Werkbundes ist geblieben und ist gewachsen.

Die Mitgliederbewegung stellt sich im einzelnen so dar:

Also zählt der Werkbund am 31. März 1913 . . 1319 Mitglieder

(darunter 15 Kammern und 9 Korporationen).

Die Entwickelung des Deutschen Werkbundes drückt sich auch in seinem Verhältnis zu den Reichs = und Staatsbehörden aus. Das hat die Wiener Jahresversammlung veranschaulicht, die der besonderen Aufmerksamkeit so= wohl der K. K. Regierung Oesterreich=Ungarns, wie der deutschen Reichs= ämter und der preußischen Ministerien sich erfreuen konnte; so hat dort der Vertreter des Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe erklärt: »Man kann mit Befriedigung und Genugtuung feststellen, daß Ihre Ideen langsam aber sicher an Boden gewonnen, daß Sie sich eine geachtete und angesehene Stellung geschaffen, und daß Sie vor allem eine Anzahl von Klippen klug und geschickt vermieden haben, an denen Ihr Bund hätte ernstlich Schaden nehmen können. .. So haben Sie sich denn heute schon im deutschen Reiche unter den Vereinigungen ähnlicher Art einen hervorragenden Platz erobert und gesichert. Wo immer deutsche Arbeit im Wettbewerb mit dem Auslande sich im friedlichen Kampfe mißt, stehen der Werkbund selbst oder seine Mitglieder in den vordersten Reihen und kämpft das gesamte deutsche Volk für das gleiche Endziel wie Sie unter Ihrem Schlachtruf!« Dieses Urteil hat sich denn auch in der Bereitwilligkeit der Herren Staatssekretäre und Minister bestätigt, die das Ehrenpräsidium der »Deutschen Werkbund=Ausstellung Köln 1914« übernommen haben.

Neben der Erweiterung des Deutschen Werkbundes nach außen hin, ist auch die Arbeit am inneren Ausbau fortgeschritten: sechs Vorstands=sitzungen \( \)zwei in Berlin, zwei in Wien, eine in München und eine in Heilbronn \( \) und drei Ausschußsitzungen \( \)zwei in Wien und eine in Heilbronn \( \) haben den Bundesfragen sich gewidmet, außerdem hat die Vorbereitung der Kölner Werkbundausstellung und der Leipziger Werkbundgruppe \( \) auf der Inter=nationalen Baufachausstellung \( \) wiederholt zu gemeinsamen Beratungen \( \) Mit=

99

glieder des Vorstandes und des Ausschusses, sowie Orts= und Fachvertrauens= leutein Kölnundin Leipzig zusammengeführt, so daß eine regelmäßige Beratung der laufenden Geschäfte den engeren Zusammenschluß fördern konnte. Ebenso sind verschiedene Ortsgruppen sowohl vom Leiter der Geschäftsstelle, wie vom geschäftsführenden Vorsitzenden der Werkbund=Ausstellung besucht undzur fruchtbaren Aussprache vereinigt worden, so Bremen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Krefeld, Leipzig, Stuttgart, Wien. Dieser Weg zur inneren Geschlossenheit soll weiter beschritten werden. Einige Orts=vertrauensleute tun sich durch große Rührigkeit hervor, besonders auch in der Empfehlung von werkbundfähigen Mitgliedern. Ein neuer Meldedienst mit besonderen Formularien ist zwischen der Geschäftsstelle und den Ortsver=trauensleuten in Vorbereitung und soll die Gewähr einer zu jeder Zeit bei allen Stellen vorhandenen Übersichtlichkeit in der Mitgliederbewegung bringen.

Das Zeichen der Zugehörigkeit zum Deutschen Werkbund, das DWB=Zeichen ist in steigender Anzahl von den Mitgliedern beansprucht worden, um auf Briefköpfen und Firmenkarten angebracht zu werden. Die Geschäftsstelle liefert gegen Einsendung von 20 Pfg. das Heftchen »Neun=zehn Bundeszeichen nach Entwürfen von Julius Klinger, J. V. Cissarz, F. H. Ehmcke, Rudolf Koch, F. H. Ernst Schneidler« zur Verwendung auf Drucksachen der dem Deutschen Werkbunde angehörenden Firmen.

Die Korrespondenz der Geschäftsstelle hat, entsprechend dem Wachstum des Deutschen Werkbundes zugenommen. Das zeigt folgende Statistik:

1908/09 3074 Eingänge 7936 Ausgänge 1909/10 4093 ,, 12.882 ,, 1910/11 3454 ,, 8002 ,, 1911/12 4102 ,, 13.543 ,, 1912/13 5584 ,, 17.004 ,,

Innerhalb dieser Korrespondenz ist besonders derjenige Teil größer geworden, der für die Vermittlung von Firmen und Künstlern in Anspruch genommen wird: Firmen fragen bei der Geschäftsstelle nach künstlerischen Kräften, und Künstler nach einschlägigen Firmen. Auch Rechtsauskünfte und Gutachten sind gewünscht und gegeben worden.

Unterden Veröffent lichungen des Deutschen Werkbundes steht das Jahrbuch vornan: »Die Durchgeistigung der deutschen Arbeit«. Dieses Jahrbuch 1912 ist in 10000 Exemplaren aufgelegt worden und schon am Schluß des Jahres fast vergriffen gewesen. Jedes Mitglied hat ein Jahrbuch als Bundes»

gabe kostenlos erhalten, auch zu Werbezwecken ist es benützt worden, viele fach auch von Werkbund-Firmen, die eine größere Anzahl zu Vorzugspreisen bestellt haben. Der Rest von 7000 Exemplaren ist durch den Buchhandel (zum Preis von 2 Mark) vertrieben worden. Das preußische Handels- und Gewerbeministerium hat 700 Exemplare bezogen, um sie als Schulpreise zu vergeben. Zeitschriften und Zeitungen haben Artikel aus dem Werkbund-Jahrbuch übernommen und so Werkbund-Gedanken weiter verbreitet. Die Kritik hat das Jahrbuch einmütig mit freudiger Zustimmung und Anerkennung begrüßt, aus der Fülle von Besprechungen seien an dieser Stelle nur zwei wiedergegeben, eine aus den »Preußischen Jahrbüchern«:

»Aus diesem Jahrbuche des Deutschen Werkbundes spricht ein ernstes sachliches Streben, eine ehrliche Begeisterung und ein kräftiges Bewußtsein, gemeinsam einer großen Sache zu dienen. Und das ist der Charakter der ganzen Bewegung. Wir können heute dessen gewiß und froh sein, daß ein neuer, guter Geist bei uns eingekehrt und am Werke ist, der nach und nach die ganze Außenseite unseres Daseins umgestaltet, so daß sie nicht mehr, wie Jahrzehnte lang, bloß Imitation, Phrase, Aufputz und Schwindel ist, sondern ehrliche Arbeit und ein wirklicher Ausdruck des Lebens, das uns erfüllt und bewegt.«

Und die andere aus dem Münchener » März« aus der Feder von Hermann Hesse:

»Der Deutsche Werkbund existiert seit fünf Jahren, es gehören ihm die besten deutschen Architekten und Kunstgewerbler an, die meisten guten Bild-hauer und Keramiker und eine ganze Anzahl von Industriellen, und das ist das Entscheidende. Es sitzen hier nicht vergrämte Künstler beisammen und beschließen, eine neue, farbigere, künstlerische Kultur heraufzuführen, es handelt sich hier nicht um romantische Eitelkeiten und schöne Jünglingsreden, sondern es arbeiten besonnene Künstler mit Handwerkern und Fabrikanten, auch mit Händlern und Kommunen zusammen und zwar gegen den Schund zu Gunsten der Qualitätsarbeit. Es ist, wie man sieht, etwa der Ruskinsche Gedankenkreis, aber moderner, praktischer und weniger eng determiniert, Es handelt sich um den Geschmack als moralische Angelegenheit, aber Moral ist hier gleichbedeutend mit Volkswirtschaft. Das Jahrbuch ist ein großer pracht-voll gedruckter Band mit vielen Bildern, bringt Aufsätze von Mitgliedern und programmatische Publikationen der Vorstände, Beispiele guter Reklamebilder,

Druckproben, Abbildungen von Werken der Architektur, Bildhauerei, Keramik, aus Kunstgewerbe und Gewerbe. Man findet eine schöne Reihe guter Namen, die wir lieben und zu denen wir Vertrauen haben. Das Buch wird Aufsehen machen und ist ein bemerkenswertes Dokument deutscher Arbeit; es sei ernstlich empfohlen, auch unseren Stadtverwaltungen, Bauämtern und Gewerbeschulen, Aber nicht nur das Buch, sondern diese Arbeit und Bewegung selbst sei uns willkommen. Hier ist Zukunft!«

Hat das vorjährige erste Jahrbuch das Werkbund=Programm, die Durch= geistigung der deutschen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handel, in seiner fruchtbaren Mannigfaltigkeit veranschaulicht, in seiner künstlerischen und gewerblichen Bedeutung, wie in seiner volks= und welt= wirtschaftlichen Verpflichtung, so wollen die künftigen Jahrbücher Einzelgebiete unter dem Gesichtspunkt des Werkbund-Gedankens erfassen. Das vorliegende Jahrbuch (1913) versucht, die Kunst in Industrie und Handel darzustellen, für spätere Bände, die jährlich folgen werden, sind bereits an= dere Aufgaben vorgeschlagen, die ins Licht des Werkbund-Gedankens zu rücken sind, so der Verkehr, das Handwerk, das Ausstellungswesen, die Weltwirtschaft usw. Das Werkbund-Jahrbuch vereinigt Arbeiten nur von Werkbund-Mitgliedern, sowohl im Text, wie in den Abbildungen. Die notwendige Handlichkeit wie die absichtliche Billigkeit des Bandes verpflichten zu einer räumlichen Beschränkung, sonst hätten leicht noch mehr Leistungen von Werkbündlern geboten werden können. Entsprechend der vielgestaltigen Zusammensetzung des Deutschen Werkbundes kommen Männer von verschiedener Betätigung zum Wort: Künstler und Kaufleute, Fabrikanten und Volkswirte, Vertreter der Wissenschaft wie der Praxis. Die Zusammen= stellung hat eine Jahrbuchkommission übernommen, die graphische Anordnung Julius Klinger. Die Auflage ist auf 12000 erhöht worden, die Nachfrage hat sofort lebhaft eingesetzt.

Weiter sind folgende Veröffentlichungen des Werkbundes zu verzeichnen: D. Friedrich Naumann, Kunst und Volks wirts chaft, eine Flugschrift, die sämtlichen Mitgliedern zugegangen ist und die außerdem in weite Kreise ge= drungen ist durch eine Massenbestellung von verschiedenen Vereinen, auch durch Abdruck in verschiedenen Zeitschriften Deutschlands und Oesterreichs. (Die Verbreitung einer andern Broschüre »Der deutsche Stil« ist in Vor= bereitung.

Von den Bänden der Materialkunde, die im Auftrag des Deutschen Werkbundes Dr. Paul Krais=Tübingen im Verlag von Felix Krais=Stuttgart heraus= gibt, ist der 2. Band erschienen: »Die Schmuck= und Edelsteine«, von Dr. Eppler=Krefeld, das bisher beste Werk auf diesem Gebiet. Der Verlag ge= währt den Werkbundmitgliedern eine Preisermäßigung. Der 1., ebenso ausge= zeichnete Band behandelt »Die Hölzer«. Als dritter Band wird »Das deutsche Farbenbuch« vorbereitet: Subskriptionsbestellungen zum Vor= zugspreis von 5 Mark nimmt die Geschäftsstelle entgegen.

Zur Regelung des Submissionswesens hat der Deutsche Werkbund z. Z. beim Hansabund die Errichtung einer Zentralstelle für das Submissionswesen angeregt. Eine solche »Submissionszentrale« ist gegründet worden,
unter Zuziehung der Sachverständigen des Werkbundes, sie ist in mehreren
Sitzungen zur Feststellung von »Grundzügen eines Gesetzentwurfes über
das Verdingungswesen für das deutsche Reich« gelangt, die dem Reichstage
zugegangen und die Beratungen der Reichstagskommission für das Submissionswesen zu Grunde gelegt worden sind, mit folgenden Forderungen:
»1.Es soll die reichsgesetzliche Regelung des Submissionswesens in erster Linie
erstrebt werden. 2. Es soll nach Schaffung eines Reichssubmissionsgesetzes
ein Reichssubmissionsamt errichtet werden mit den Befugnissen a\times der Aufsicht, b\times der Beratung, c\times des Einspruchs. Das Ergebnis ist, daß die Reichstagskommission sich mit 17 gegen 11 Stimmen für eine reichsgesetzliche Regelung ausgesprochen hat, sie wird noch einige Zeit mit den weiteren Beratungen zu tun haben.

Der Bericht über die Wiener \land 5.\rangle Jahres versammlung \land 6. bis 9. Juni 1912 \rangle ist als besonderes Heft unmittelbar nach der Tagung ausgegeben worden, es enthält u. a. den Wortlaut der Referate von Peter Bruckmann über » Die nächsten Aufgaben des Werkbundes«, von Karl Rehorst über die » Deutsche Werkbunde Ausstellung Köln 1914«, von K. E. Osthaus über das Deutsche Museum, sowie die Leitsätze von P. Johannes Müller über das Submissionswesen, von Hermann Muthesius über den Gartenstadtgedanken, von Julius Leisching über die künstliche Beleuchtung der Museen, und von Rudolf Vetter über die Bedeutung des Werkbundgedankens für Österreich. Auch der äußere Verelauf der überaus glanzvollen Wiener Tagung ist dort geschildert: Stadt und Staat haben miteinander gewetteifert, den Deutschen Werkbund durch eine reiche Fülle bleibender Anregungen wie durch eine verschwene

derische Darbietung festlicher Gastlichkeit und heiterer Geselligkeit zu ehren.

Die dießjährige Jahresversammlung (1913) wird vom 5. bis 7. Juni in Leipzigstattfinden, dem Ort der Internationalen Baufachausstellung. Der Deutsche Werkbund folgt damit einer Einladung des Rates der Stadt Leipzig. Das Programm wird am 5. und 6. Juni Referate über staatliche und kommunale Kunstpflege, über Ausstellungswesen, über internationalen Musterschutz bringen und am 7. Juni einen Ausflug nach Naumburg und auf der Saale zur Rudelsburg.

An der Internationalen Baufachausstellung zu Leipzig beteiligt sich der Deutsche Werkbund durch eine besondere Gruppe in der Abteilung Raum= kunst. Die Leipziger und sächsischen Mitglieder haben auf eine solche Vertretung Wert gelegt und die Ausstellungsleitung hat den Mitgliedern der Werkbundgruppe 50 Prozent Ermäßigung der Platzmiete gewährt. So ist eine ansehnliche Vertretung des Deutschen Werkbundes im »Leipziger Haus« zustande gekommen, in einer Anzahl von Räumen wie in einer Fülle von Vitrinen in einem eigenen Repräsentationsraum. Unser Leipziger Ortsver= trauensmann, Professor Dr. Graul, Direktor des Kunstgewerbemuseums, hat die Leitung der Leipziger Arbeit in Händen. Beim Abschluss dieses Berichtes ist folgende Beteiligung festzustellen: I. Räume: H. P. Berlage, Amster= dam, Theophil Berst, Strassburg, Gottfried Heinersdorff & Co., Berlin, Paul Lang Kurz, Stuttgart; Emanuel Josef Margold, Darmstadt; Paul Schultze= Naumburg, Saaleck, Heinrich Straumer, Berlin, Paul Würzler = Klopsch, Leipzig, sowie die Stadt Magdeburg. - II. Vitrinen: P. Bruckmann & Söhne, Heilbronn; Gertrud Engau=Weyrather & N. Biebach, Düsseldorf; Ferdi= nand Hauser, München, S.A. Loevy, Berlin, P. Johannes Müller, Charlotten= burg, Heinrich Pfannstiel, Weimar, Adolf Pfeiffer, Unterweissbach, Paul Pfeiffer, Eutingen, Ph. Rosentsal @ Co., Selb i. B., Steingutfabrik Vordamm, Wächtersbacher Steingutfabrik, Schlierbach, Ernst Wahliss, Wien, Vereinigte Wiener und Gmundner Keramik, Gmunden. - III. Postamente: Käthe Kruse, Bad Kösen; Ph. Rosenthal & Co., Selb i. B., Steingutfabrik Vordamm; Ernst Wahliss, Wien. - Auch ausserhalb dieser Gruppe sind zahlreiche Werkbund = Mitglieder auf der Leipziger Ausstellung vertreten - mit selbständigen Häusern und Räumen.

Eine Zusammenfassung aller Kräfte erfordert die Deuts die Werkbund = Ausstellung 1914: über sie berichtet in diesem Jahrbuch unser bisheriger

Kölner Ortsvertrauensmann Karl Rehorst, Beigeordneter der Stadt Köln und Geschäftsführender Vorsitzender der Ausstellungskommission. Wir wollen nur auch an dieser Stelle wiederholen: Die Stadt Köln zeichnet den Deutschen Werkbund durch ihr Vertrauen aus; sie bietet dem Deutschen Werkbund alle äußeren günstigen Vorbedingungen dar, damit er zeigen kann, was an Werkbundgedanken heute lebendig geworden ist. Solches Vertrauen verpflich= tet. Der Deutsche Werkbund fühlt die Verpflichtung, alles daran zu setzen, um eine deutsche Ausstellung zustande zu bringen, die dem Werkbund ebenso Ehre macht, wie der Stadt Köln. Von besonderer Bedeutung ist dabei, daß der Deutsche Werkbund durch diese Vermittlung Eintritt in ein Gebiet erhält, das in Deutschland das wirtschaftlich kräftigste und reichste geworden ist und das sich jetzt gerade anschickt, in seinen neuen Geschmacksbedürfnissen den Deutschen Werkbund anzuerkennen. So wird sich für die Aussteller, für Künstler wie für Gewerbetreibende, eine besonders aussichtsvolle Gelegenheit ergeben, in Köln, dem Zentrum des industriellen Rheinland=Westfalen, an kaufkräftige und werkbundwillige Kreise heranzutreten. Es wird keiner be= sonderen Zurede bedürfen, um alle unsere Mitglieder dazu zu veranlassen, von Anfang an und mit wachsender Hingabe ihre Aufmerksamkeit und ihre Mitwirkung dieser D.W.B.-Ausstellung Köln 1914 zuzuwenden.

Über die Internationale Kunstgewerbe=Ausstellung in Paris ist nochkeine endgültigeEntscheidunggetroffen. Die Verlegung von 1915 auf 1916 ist von der französischen Kammer beschlossen, die Frage der Verpflichtung zur modernen Kunst und des Ausschusses der historischen Stile aber noch nicht geregelt. Neuerdings beantragt Lyon bei der Kammer die Veranstaltung einer \*\*Internationalen Ausstellung für modernes Kunstgewerbe Lyon 1915\*\*, mit der Begründung der Notwendigkeit einer Dezentralisation, durch welche die französische Kunst auf dem Umweg über die provinzialen Schulen von Nancy und Toulouse, von Limoges und Lyon einer Regeneration zugeführt werden solle. Die Begründung Lyons verweist ausdrücklich auf die Bedeutung von München neben Berlin.

Auch über die Ausstellung San Franzisco 1915 läßt sich noch nichts bestimmtes mitteilen.

Für die diesjährige Weltausstellung in Gent hat das vom Deutschen Werkbund mitbegründete Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe (Hagen i. W.) die Organisation der deutschen Kunstgewerbeabtei-

lung übernommen. Van de Velde, der aus Antwerpen stammt, ist ein eigener Raum zur Verfügung gestellt, in dem er seine Lebensarbeit zur Aufstellung bringt. Im Anschluß an diesen Raum wird van de Velde eine kleine Kapelle schaffen, in welcher Glasfenster von Thorn-Prikker gezeigt werden. Ferner sind Peter Behrens und Adelbert Niemeyer eigene Säle eingeräumt worden. Weiterhin zeigen Zimmer: Walter Gropius, Höhndorf, Bruno Paul, R. A. Schröder, Troost. Den Raum des Deutschen Museums, der eine Elite-Ausstellung des deutschen Kunstgewerbes zeigen wird, hat I. L. M. Lauweriks geschaffen.

Dieses Deuts che Museum für Kunst in Handel und Gewerbe (Hagen i.W.), das — wie gesagt — der Deutsche Werkbund mitbegründet hat, hat im Berichtsjahr 41 Wanderausstellungen veranstaltet, und zwar 28 in Deutsche land, 7 in Österreich und 6 in Amerika. Die amerikanische Wanderausstellung von 11000 Gegenständen befindet sich in diesem Frühjahr in Newe York in den Räumen des National Arts Club, wird sehr gut besucht und von der Presse günstig besprochen. Ferner hat das Deutsche Museum folgende Photographien aufnehmen lassen: die moderne Architektur in Belgien, Holland, Dänemark, Österreich und in verschiedenen deutschen Städten und Provinzen, ebenso die Weltausstellung in Brüssel und die Ausstellung »Dänisches Kunstgewerbe« in Berlin. Diese Photographien bilden ein Archiv der modernen Bewegung und schaffen das Material für Vorträge und Veröffentelichungen.

Über die Höhere Fachschule für Dekorationskunst in Berlin, die im Jahre 1910 vom Deutschen Werkbund, vom Verband Berliner Spezialgeschäfte und vom Verband für kaufmännisches Unterrichtswesen gegründet worden ist, ist zu berichten: Die Schule hat sich unter der Leitung von Albert Reimann sehr entwickelt. Die Schüler-Anzahl ist in langsamem, aber ständigem Wachsen begriffen. Dem Lehrkörper sind noch neu hinzugetreten: der Ausstellungsarchitekt Hans Alfred Richter, der die Schüler über das künstlerische und wirtschaftliche Wesen von Ausstellungen unterweist, und Bruno Seydel, der langjährige Chef-Dekorateur des Hauses Michels © Cie., der sie im praktischen Dekorieren unterrichtet. Die Herren Julius Klinger, Ernst Friedmann, Max Mackott, Leo Nachtlicht und Fritz Stahl gehören ferner nach wie vor dem Lehrkörper an. In das Kuratorium sind für das laufende Jahr Geheimer Regierungsrat Dr. ing. Hermann Muthesius als 1. Vorsitzender

und Kommerzienrat Fritz Gugenheim als 2. Vorsitzender gewählt worden. Eine sehr wichtige Neuerung der Schule besteht darin, daß eine Anzahl erster Berliner Firmen sich verpflichtet hat, die Schüler regelmäßig in ihren Schaufenstern arbeiten zu lassen. Alle diejenigen Schüler, die in den eigenen Schaufenstern der Schule beweisen, daß sie die nötige Reife besitzen, werden zu diesen Firmen geschickt, vorerst mit einem Lehrer, während der letzten Zeit ihres Studiums aber auch ganz selbständig. Speziell bei folgenden Firmen wird regelmäßig dekoriert: Dingeldey @ Werres (Tropen= und Übersee= Ausrüstungen); F. V. Grünfeld (Wäsche=Ausstattungen); Hermanns @ Froitzheim (Damen= und Herren=Modeartikel); Hohenzollern=Kunstge= werbehaus, Friedmann @ Weber, Emil Jacoby (Schuhwaren), Kopp @ Joseph (Parfümerien), Löser @ Wolff (Tabak und Zigarren), Michels Co. (Seidenhaus); Arnold Müller (Backfisch= und Kinderkonfektion); Arnold Obersky (Korsettfabrik): Albert Rosenhain (Leder -, Luxus - und Galanteriewaren). Die Firmen sind mit den Dekorationen der Schüler sehr zufrieden. Am besten zeugt wohl für das steigende Ansehen der Anstalt die Tatsache, daß erste Firmen die Schüler der Höheren Fachschule gleich nach ihrem Austritt aus der Anstalt engagieren. Viele wurden bei großen Häusern in der Provinz untergebracht, einige gingen ins Ausland, Von Berliner Firmen, die Absolventen der Schule angestellt haben, seien folgende erwähnt: Fla= tow @ Priemer, Friedmann @ Weber, Graf @ Heyn, F. V. Grünfeld, Heinrich Hoffmann, R. M. Maassen, V. Mannheimer, Michels & Cie., Arnold Obersky, Reiner & Lewinsky, Stiller, Tietz, A. Wertheim etc. Alle Schüler und Schülerinnen, die einen vollen Kursus absolviert hatten und auf eine Anstellung reflektierten, haben eine solche auch gefunden. Andere, die keine Stellung annehmen wollten, arbeiten als Wanderdekorateure, d. h. sie nehmen von verschiedenen Firmen Aufträge zur Dekoration der Schaufenster im Abonnement an. Auf diese Weise sind sie nicht so stark gebunden und können ihr Einkommen auch je nach ihrer Geschicklichkeit steigern. Die Hauptschwierigkeit, die die Schule zu überwinden hat, liegt daran, daß die meisten derjenigen Schüler, die aus der Praxis kommen, also bereits deko= riert haben und sich nur geschmacklich vervollkommnen wollen, nicht die Mittel haben, sechs Monate lang ihren Beruf zu unterbrechen und außer ihrem Lebensunterhalt noch die Honorarkosten zu tragen. Es wäre daher mit Freuden zu begrüßen, wenn sich Verbände oder Chefs großer Häuser

fänden, die wirklich begabten jungen Leuten Stipendien geben, damit sie ihren Aufenthalt in der Schule nicht vorzeitig zu unterbrechen nötig haben, sondern ihre Studien restlos zu Ende führen können. Der Einfluß, den die Höhere Fachschule für Dekorationskunst auf das Berliner Schaufenster und damit auf das gesamte Straßenbild Berlins ausübt, ist unverkennbar. Es gilt bereits heute als unbestritten, das Berlin im Durchschnitt die bestdekorierten Schaufenster der Welt aufweist.

Dieses erste »Berliner Jahr« des deutschen Werkbundes hat Finanzierung und Organisierung leisten sollen: Auf solcher Grundlage kann die nächste Arbeit nunmehr grösseren Aufgaben gewidmet sein. Die »Deutsche Werk-bund=Ausstellung Köln 1914« ist eine solche Aufgabe; auch andre Werke sind in Vorbereitung.

#### VERZEICHNIS DER KÜNSTLER

| Augustiniok, K. A.           | 102                 | Krüger, Franz         | 36                |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Bartz, W.                    | 97                  | Kusche, A.            | 102               |
| Baule, B. W.                 | 120                 | Lang, Paul            | 92                |
| Behrens, Peter 1-10,         | 52, 80, 93, 94, 112 | Lehmann, M. W. W.     | 116               |
| Berlage, H. P., Nzn.         | 73                  | Liepe, Hans           | 38, 39            |
| Bernhard, Karl               | 48                  | Ludwigs, Gebr.        | 3335              |
| Bernhard, Lucian             | 59                  | Marx, Albert          | 30, 31            |
| Bernhard, Ludwig             | 103, 108            | Messel, A. †          | 6066              |
| Berns, Jakob                 | 40                  | Moritz, Karl          | 76                |
| Bertsch, Karl                | 87, 88              | Müller, William †     | 55                |
| Beutinger @ Steiner          | 37                  | Muthesius, Hermann    | 21-23, 48, 74, 83 |
| Deutsch, Ernst               | 115                 | Naumann, Ernst        | 124               |
| Eberhardt, Hugo              | 53, 57              | Olbrich, Joseph M. †  | 67, 68            |
| Ehmcke, F. H.                | 83                  | Paravicini, P.        | 97                |
| v. Eisenwerth, Fritz Schmoll | 82                  | Pfaffendorf, Ludwig   | 75, 89-91         |
| Endell, August               | 8487, 96, 98        | Poelzig, Hans         | 11-17, 45         |
| Erberich, Hans               | 29                  | Prinz, Ernst          | 82                |
| Erdt, H. R.                  | 116                 | Rehorst, Karl         | 46, 47            |
| Fischer, Theodor             | 41                  | Reich, Lilly          | 103               |
| Gipsken, Julius              | 117                 | Riemerschmid, Richard | 26, 27, 51, 58    |
| Gropius, Walter              | 18-20, 50           | Schaudt, E.           | 79                |
| Haasz @ Màlnái               | 42                  | Schulze, Otto         | 91                |
| v. Hahn-Stephani, Elisabeth  | 107                 | Schulze-Kolbitz, Otto | 72                |
| Haibach, W.                  | 106                 | Siebrecht, Karl       | 32                |
| Heller, Hans                 | 81, 98, 99          | Stinnerbeck, A.       | 91                |
| Herting, Georg               | 32                  | Stirn, Max            | 44                |
| Hertwig, Max                 | 118                 | Stock, Karl           | 57                |
| Hoffmann, J.                 | 95                  | Stoffregen, H.        | 23—25             |
| Höger, Fr.                   | 56                  | Sutterlin, Ludwig     | 101, 104          |
| Hohrath, A. †                | 99                  | Taut @ Hoffmann       | 47, 54            |
| Jessen, Hans                 | 94                  | Vágó, Józcef          | 77                |
| Keller, Paul                 | . 84                | van de Velde, Henry   | 105               |
| Klinger, Julius              | 100, 105, 113, 114  | Verbeeken             | 46, 47            |
| Koch, Rudolf                 | 119                 | Wagner, H.            | 28                |
| Korff, Paul                  | 58                  | Wayss @ Freytag       | 43                |
| Kreis, Wilhelm               | 69—71, 78           |                       |                   |

### VERZEICHNIS DER AUF DEN 125 TAFELN VERTRETENEN FIRMEN

| Albrecht-Dürer-Haus (Sütterlin & Schöll)       | A. Kusche, Karlsruhe 102                       |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Berlin 101, 104                                | Lagerhaus Ostheim 41                           |  |
| Allg. Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin     | Lehnkering @ Co., A.:G., Hagen-Kuckels-        |  |
| 1, 2, 3-10, 80, 93                             | hausen 33, 34, 35                              |  |
| H. Bahlsens Kakesfabrik in Hannover 32         | van Loenen @ Millenaar, Rotterdam 73           |  |
| S. Bleichröder, Bankhaus, Berlin 94            | Mannesmannwerke Düsseldorf 52, 57              |  |
| Bureauhaus Berlin 54                           | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 49           |  |
| Bureauhaus Springer, Berlin 55                 | Mayer & Sohn, Offenbach a. M. 53, 57           |  |
| Charles A. de Burlet, Nachf., Kunsthand-       | Seidenweberei Michels & Cie., Nowawes          |  |
| lung, Berlin 83                                | 21, 22, 23, 48                                 |  |
| Chemische Fabrik in Luban b. Posen 11-17       | F. Mülhens, Eau de Colognefabrik, Köln 75      |  |
| Geschäftshaus G. Cords, Köln 72                | Naumann, Ernst, G. m. b. H. 124                |  |
| Daimler, AG. 124                               | Posner & Co, Herrenkleidergeschäft, Dresden 84 |  |
| Delmenhorster Linoleum-Fabrik Anker-Marke      | A. Rosenhain, Berlin 105                       |  |
| 23, 24, 25, 87, 98, 99                         | Rostocker Bank in Rostock 58                   |  |
| Deutsch-nordisches Kunstgewerbehaus,           | Bureauhaus Rappolt, Hamburg 56                 |  |
| Hamburg 82                                     | Reuter @ Siecke, Berlin 108                    |  |
| Deutsches Museum, Hagen 112                    | Roch in Dresden 99                             |  |
| Deutsche Werkstätten Hellerau b. Dresden       | Ruhfus, W., Verlag, Dortmund 112, 117          |  |
| 26, 27, 51, 58, 87, 88                         | Schuhfabrik Rollmann @ Mayer, Köln 40          |  |
| Dr. Ludwig Dünner, Kohlengroßhandlung, Köln 75 | Saline Lüneburg 36                             |  |
| Elektrizitätswerk "Südwest" Berlin 38, 39      | Schuhgesellschaft Salamander, Berlin 84, 85,   |  |
| Elefanten-Apotheke, Berlin 103                 | 86, 87, 96, 98                                 |  |
| Fagus, G. m. b. H., Schuhleistenfabrik in      | Spielwarenhaus, Budapest 77                    |  |
| Alfeld a. L. 18, 19, 20, 50                    | Spirituszentrale, G. m. b. H., Berlin 59       |  |
| Feuer- und Lebens-Versicherungsgesellschaft    | Staatliche Maschinenzentrale und Fernheiz-     |  |
| de Nederlanden von 1845 73                     | werk in Bad Nauheim 30, 31                     |  |
| Gasfabrik in Frankfurt a. M. 10                | Stahlwerk - Verband 47                         |  |
| Getreidesilo Worms 43                          | Städtisches Lagerhaus, Köln 46, 47             |  |
| Gewerkschaft Barmen 29                         | Stiller, Schuhwarenhaus 103                    |  |
| »Gilde« in Köln (Ausstellungsraum) 83          | Tiefenthal W Holle, Spitzenhaus, Stuttgart 92  |  |
| F. V. Grünfeld, Berlin 106                     | Verein Deutscher Brücken- und Eisenbau-        |  |
| W. Halbach, Hagen 106                          | fabriken 47                                    |  |
| Höhere Dekorationsschule, Berlin 101           | Warenhaus Althoff, Dortmund 69, 78             |  |
| Kaffee-Handels-AG., Bremen 28                  | Warenhaus Leonhard Tietz, Düsseldorf 67, 68    |  |
| Kaufhaus Karl Peters, Köln 76, 89, 90, 91      | Warenhaus Leonhard Tietz, Elberfeld 70, 71     |  |
| Kaufhaus des Westens, Berlin 79                | Warenhaus A. Wertheim, Berlin 60-66            |  |
| »Keramikhaus« in Essen 91                      | Wasserturm Posen 45                            |  |
| Kersten & Tuteur, Modehaus, Berlin 74          | Wasserturm in Stellingen 44                    |  |
| Kirsch & Maußer, Maschinenfabrik, Heil-        | Werkstätten für Deutschen Hausrat, Theofil     |  |
| bronn 37                                       | Müller, Dresden 84                             |  |
| Joseph Klein, Hagen i. W. 94                   | Wiener Werkstätten, Verkaufsstelle Karlsbad 95 |  |
| Kühl, Zigarrenladen, Kiel 82                   | Zentrale für Weinvertrieb, Berlin 59           |  |

# ABBILDUNGEN

FABRIKBAUTEN / LAGERRÄUME GESCHÄFTSHÄUSER / ARBEITSSTÄTTEN LÄDEN / SCHAUFENSTER PACKUNGEN / DRUCKSACHEN PLAKATE / INSERATE





ALLGEMEINE ELEKTRICITATS= GESELLSCHAFT BERLIN TURBINENFABRIK

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS» GESELLSCHAFT FABRIK FÜR BAHNMATERIÄL FASSADE AN DER VOLTASTRASSE



ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



ALLGEMEINE ELEKTRICITATS# GESELLSCHAFT HOCHSPANNUNGS# FABRIK

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN,

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS= GESELLSCHAFT MONTAGEHALLE



ARCHITEKT PETER BEHRENS BERLIN



ALLGEMEINE ELEKTRICITATS " GESELLSCHAFT HOCHSPANNUNGS " FABRIK

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT HOCHSPANNUNGS-FABRIK



ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN

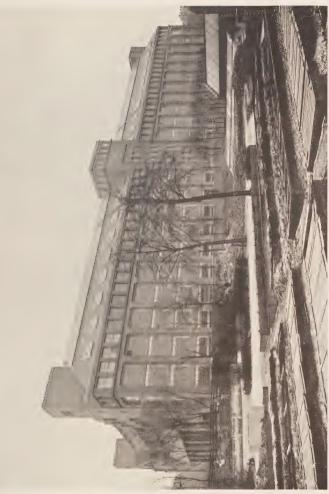

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS -GESELLSCHAFT HOCHSPANNUNGS -FABRIK

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN





ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN





ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN





ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS# GESELLSCHAFT PORZELLANFABRIK HENNIGSDORF

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



CHEMISCHE FABRIK A.-G. VORM. MORITZ MILCH © CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU



CHEMISCHE FABRIK A.=G. VORM MORITZ MILCH © CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU

CHEMISCHE FABRIK A.±G. VORM. MORITZ MILCH ② CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN



ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU



CHEMISCHE FABRIK A.-G. VORM. MORITZ MILCH © CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU



CHEMISCHE FABRIK A.=G. VORM. MORITZ MILCH @ CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU



CHEMISCHE FABRIK A.-G. VORM. MORITZ MILCH © CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU

CHEMISCHE FABRIK
A.=G.
VORM. MORITZ
MILCH @ CO.
POSEN
WERK IN
LUBAN BEI POSEN



ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU



CHEMISCHE FABRIK A.=G. VORM. MORITZ MILCH @ CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU

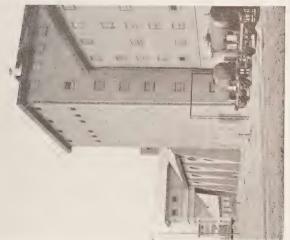

CHEMISCHE FABRIK A.=G. VORM. MORITZ MILCH © CO. POSEN WERK IN LUBAN BEI POSEN

ARCHITEKT: HANS POFLZIG BRESLAU

FAGUS G. M. B. H. SCHUHLEISTEN-FABRIK ALFELD A. L.



ARCHITEKT: WALTER GROPIUS BERLIN



FAGUS G. M. B. H. SCHUHLEISTEN FABRIK ALFELD A. L.

ARCHITEKT: WALTER GROPIUS BERLIN

FAGUS G, M. B. H.
SCHUHLEISTENFABRIK
ALFELD A, L.
TROCKENSPEICHER



ARCHITEKT: WALTER GROPIUS BERLIN



SEIDENWEBEREI MICHELS © CIE. NOWAWES BEI BERLIN

ARCHITEKT: HERMANN MUTHESIUS NIKOLASSEE BEI BERLIN

SEIDENWEBEREI H. MICHELS © CIE. NOWAWES BEI BERLIN



ARCHITEKT: HERMANN MUTHESIUS NIKOLASSEE BEI BERLIN



SEIDENWEBEREI MICHELS © CIE. NOWAWES BEI BERLIN

ARCHITEKT: HERMANN MUTHESIUS NIKOLASSEE BEI BERLIN



ARCHITEKT: H. STOFFREGEN BREMEN

'DELMENHORSTER LINOLEUM-FABRIK ANKER-MARKE TROCKENHÄUSER



ARCHITEKT: H. STOFFREGEN BREMEN



DELMENHORSTER LINOLEUM-FABRIK ANKER-MARKE OXYDIERHÄUSER

ARCHITEKT: H. STOFFREGEN BREMEN

DEUTSCHE WERKSTÄTTEN HELLERAU BEI DRESDEN



ARCHITEKT: RICHARD RIEMERSCHMID MÜNCHEN



DEUTSCHE WERKSTATTEN HELLERAU BEI DRESDEN

ARCHITEKT: RICHARD RIEMERSCHMID MÜNCHEN

KAFFEE=
HANDELS=
AKTIEN=
GESELLSCHAFT
BREMEN
(COFFEINFREIER
KAFFEE HAG)



ARCHITEKT: H. WAGNER BREMEN



MANNSCHAFTS-KAUE GEWERKSCHAFT BARMEN

ARCHITEKT: HANS ERBERICH KÖLN

STAATLICHE
MASCHINENZENTRALE UND
FERNHEIZWERK
BAD NAUHEIM



ARCHITEKT: ALBERT MARX HAGEN I. W.



STAATLICHE MASCHINEN= ZENTRALE UND FERNHEIZWERK BAD NAUHEIM

ARCHITEKT: ALBERT MARX HAGEN I.W.

H. BAHLSENS KEKS-FABRIK HANNOVER VERWALTUNGSBAU



ARCHITEKT:
KARL SIEBRECHT
HANNOVER
BILDHAUER:
GEORG HERTING
HANNOVER



NEUBAU LEHNKERING © CIE. A.,G. HAGEN, KÜCKELHAUSEN

ARCHITEKTEN: GEBR. LUDWIGS HAGEN NEUBAU LEHNKERING © CIE, A.-G. HAGEN-KÜCKELHAUSEN



ARCHITEKTEN: GEBR. LUDWIGS HAGEN



NEUBAU LEHNKERING © CIÈ. A.G. HAGEN-KÜCKELHAUSEN

ARCHITEKTEN: GEBR. LUDWIGS HAGEN



ARCHITEKT: FRANZ KRÜGER LÜNEBURG

MASCHINENFABRIK KIRSCH ® MAUSSER HEILBRONN



ARCHITEKT: BEUTINGER © STEINER HEILBRONN



ARCHITEKT: HANS LIEPE CHARLOTTENBURG



ARCHITEKT: HANS LIEPE CHARLOTTENBURG



ARCHITEKT: JAKOB BERNS KOLN

LAGERHAUS OSTHEIM



ARCHITEKT: THEODOR FISCHER MÜNCHEN



ARCHITEKTEN: HAASZ ® MÀLNÁI BUDAPEST



ARCHITEKT: WAYSS @ FREYTAG NEUSTADT A. D. H.



ARCHITEKT: MAX STIRN KÖLN



ARCHITEKT: HANS POELZIG BRESLAU

STÄDTISCHES LAGERHAUS KÖLN



ARCHITEKTEN:
KARL REHORST
KÖLN
STADTBAU=
INSPEKTOR
VERBEEKEN
KÖLN



ARCHITEKTEN: KARL REHORST KÖLN STADTBAU= INSPEKTOR VERBEEKEN KÖLN



AUSSTELLUNGS\*
HALLE DES
STAHLWERK\*
VERBANDES UND
DES VEREINS
DEUTSCHER
BRÜCKEN\* UND
EISENBAU\*
FABRIKEN

ARCHITEKT: BRUNO TAUT UND HOFFMANN BERLIN

SEIDENWEBEREI MICHELS ® CIE, NOWAWES BEI BERLIN WEBEHALLE



ARCHITEKT HERMANN MUTHESIUS NIKOLASSEB BEI BERLIN INGENIEUR KARL BERNHARD BERLIN



MASCHINENBAU A.=G, AUGSBURG= NÜRNBERG EISENWERK WÜLFEL BEI HANNOVER



FAGUS G. M. B. H.
SCHUHLEISTENFABRIK
ALFELD A. L.
KONTORRAUME

ARCHITEKT: WALTER GROPIUS BERLIN



FAGUS G, M. B. H. SCHUHLEISTEN= FABRIK ALFELD A. L. KONTORRAUME

ARCHITEKT: WALTER GROPIUS BERLIN





ARCHITEKT: RICHARD RIEMERSCHMID MÜNCHEN



DEUTSCHE WERKSTÄTTEN HELLERAU SCHREIBSTUBE

ARCHITEKT: RICHARD RIEMERSCHMID MÜNCHEN

MANNESMANN= WERKE DÜSSELDORF BUREAUGEBÄUDE



ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



GESCHAFTS.
GEBÄUDE
MAYER © SOHN
OFFENBACH A. M.

ARCHITEKT: HUGO EBERHARDT OFFENBACH A. M.

BUREAUHAUS BERLIN LINKSTRASSE 12



ARCHITEKTEN: TAUT © HOFFMANN BERLIN



ARCHITEKT: WILLIAM MÜLLER †



ARCHITEKT: FR. HÖGER HAMBURG



HALLE DES GESCHÄFTS-GEBAUDES MAYER © SOHN OFFENBACH A. M.



MANNESMANN= WERKE DÜSSELDORF SITZUNGSSAAL



ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN

ROSTOCKER BANK



ARCHITEKT: PAUL KORFF LAAGE I. M.

DEUTSCHE WERKSTÄTTEN HELLERAU ZIMMER DES DIREKTORS



ARCHITEKT: RICHARD RIEMERSCHMID MÜNCHEN



DIREKTIONSZIMMER DER SPIRITUS= ZENTRALE G. M. B. H. BERLIN

ENTWURF: LUCIAN BERNHARD BERLIN AUSGEFÜHRT DURCH DEUTSCHE WERKSTÄTTEN FÜR HANDWERKSKUNST BERLIN



EMPFANGSRÄUME DER ZENTRALE FÜR WEINVERTRIEB BERLIN

ENTWURF: LUCIAN BERNHARD BERLIN

WARENHAUS A. WERTHEIM BERLIN LEIPZIGER STRASSE



ARCHITEKT: A. MESSEL †



WARENHAUS A. WERTHEIM BERLIN LEIPZIGER STRASSE ANSICHT AN DER VOSSSTRASSE

ARCHITEKT: A. MESSEL †

WARENHAUS
A. WERTHEIM
BERLIN
LEIPZIGER STRASSE
ANSICHT AN DER
VOSSSTRASSE



ARCHITEKT: A. MESSEL †



WARENHAUS
A. WERTHEIM
BERLIN
LEIPZIGER STRASSE
ECKBAU

ARCHITEKT: A. MESSEL †

WARENHAUS A. WERTHEIM BERLIN LEIPZIGER STRASSE TEIL VOM ECKBAU

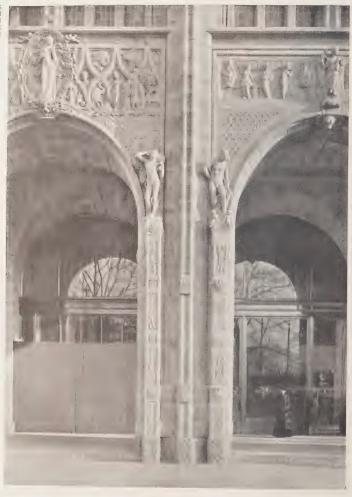

ARCHITEKT: A MESSEL †



WARENHAUS A. WERTHEIM BERLIN ROSENTHALER STR. MITTELBAU

ARCHITEKT: A. MESSEL †

WARENHAUS A. WERTHEIM BERLIN ROSENTHALER STR.



ARCHITEKT, A. MESSEL †



WARENHAUS LEONHARD TIETZ DÜSSELDORF

ARCHITEKT: JOSEPH M. OLBRICH†

WARENHAUS LEONHARD TIETZ DUSSELDORF



ARCHITEKT: JOSEPH M. OLBRICH †

WARENHAUS ALTHOFF DORTMUND



ARCHITEKT: WILHELM KREIS DÜSSELDORF

WARENHAUS LEONHARD TIETZ ELBERFELD



ARCHITEKT: WILHELM KREIS DÜSSELDORF



ARCHITEKT: WILHELM KREIS DÜSSELDORF

GESCHÄFTSHAUS DER FIRMA GUSTAV CORDS IN KÖLN



ARCHITEKT: OTTO SCHULZE-KOLBITZ BERLIN



GESCHÄFTSHAUS DER FEUER# UND LEBENS# VERSICHERUNGS# GESELLSCHAFT DE NEDERLANDEN VAN 1845

ENTWURF:
H. P. BERLAGE NZN.
AMSTERDAM
AUSGEFÖHRT
DURCH
VAN LOENEN

@ MILLENAAR
ROTTERDAM

MODEHAUS KERSTEN © TUTEUR BERLIN LEIPZIGER STRASSE ECKE CHARLOTTEN-STRASSE



ARCHITEKT:
HERMANN
MUTHESIUS
NIKOLASSEE
BEI BERLIN



GESCHÄFTSHAUS DER KOHLEN-GROSSHANDLUNG WILHELM DÜNNER KÖLN

ARCHITEKT: LUDWIG PAFFENDORF KÖLN



ERWEITERUNGSBAU DER EAU DE COLOGNE FABRIK F, MÜLHANS

ARCHITEKT, LUDWIG PAFFENDORF KÖLN



ARCHITEKT: KARL MORITZ KÖLN





ARCHITEKT: VÁGÓ JÓZSEF BUDAPEST

WARENHAUS ALTHOFF DORTMUND TEPPICHSAAL



ARCHITEKT: WILHELM KREIS DÜSSELDORF



VERKAUPSHALLE IM KAUFHAUS DES WESTENS BERLIN

ARCHITEKT: E. SCHAUDT BERLIN



LADEN DER A. E. G. BERLIN

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



SCHAURAUM DER A.E.G, APPARATEFABRIK BERLIN

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



LADEN DER NIEDERLAGE DER DELMENHORSTER LINOLEUM-FABRIK ANKER-MARKE IN HAMBURG

ARCHITEKT: HANS HELLER HAMBURG



LADEN DER NIEDERLAGE DER DELMENHORSTER LINOLEUM-FABRIK ANKER-MARKE IN HAMBURG

ARCHITEKT: HANS HELLER HAMBURG

ZIGARRENLADEN KÜHL IN KIEL

ARCHITEKT: ERNST PRINZ KIEL



DEUTSCH# NORDISCHES KUNSTGEWERBE-HAUS HAMBURG

ARCHITEKT:
FRITZ SCHMOLL
VON EISENWERTH
MÜNCHEN
AUSGEFÜRT
DÜRCH
GESELLSCHAFT FÜR
ANGEWANDTE
KUNST
MÜNCHEN





ARCHITEKT: F. H. EHMCKE DUSSELDORF

KUNSTHANDLUNG CHARLES A. DE BURLET NACHFOLGER BERLIN



ARCHITEKT: HERMANN MUTHESIUS NIKOLASSEE BEI BERLIN



VERKAUFSRAUM DES HERREN# KLEIDERGESCHÄF1'S POSNER © CIE. DRESDEN

ENTWURF:
ARCHITEKT
PAUL KELLER
DRESDEN
AUSGEFCHRT
DURCH DIE
WERKSTATTEN
FÖR DEUTSCHEN
HAUSRAT
THEOFIL MÖLLER
DRESDEN



VERKAUFSRAUM DER SCHUH-GESELLSCHAFT SALAMANDER BERLIN BADSTRASSE

ARCHITEKT. AUGUST ENDELL BERLIN



VERKAUFSRAUM DER SCHUH\* GESELLSCHAFT SALAMANDER BERLIN DAMENABTEILUNG POTSDAMER STRASSE





VERKAUFSRAUM DER SCHUH-GESELLSCHAFT SALAMANDER BERLIN HERRENABTEILUNG POTSDAMER STRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



VERKAUFSRAUM
MIT KASSE
DER SCHUHGESELLSCHAFT
SALAMANDER
BERLIN
TURMSTRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



VERKAUFSRAUM
DER SCHUH#
GESELLSCHAFT
SALAMANDER
BERLIN
BEICK IN DIE
DAMENABTEILUNG
TAUENTZIEN#
STRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



KASSE DER SCHUH= GESELLSCHAFT SALAMANDER BERLIN POTSDAMER STRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



WERKSTÄTTEN HELLERAU VERKAUFSRAUM IN HANNOVER

ENTWURF: KARL BERTSCH MÜNCHEN

DEUTSCHE WERKSTATTEN HELLERAU VERKAUFSRAUM IN HANNOVER



ENTWURF: KARL BERTSCH MÜNCHEN

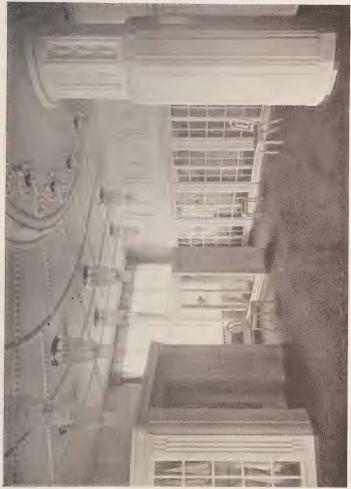

KAUFHAUS KARL PETERS KÖLN KOSTÜM-SONDERRAUM

ARCHITEKT, L. PAFFENDORF KOLN

KAUFHAUS KARL PETERS KÖLN DACHGARTEN= RESTAURANT 8 # 20 AGE AL 48 2 7 3

ARCHITEKT: L PAFFENDORF KÖLN



KAUFHAUS KARL PETERS KÖLN DAMEN# KONFEKTION

ARCHITEKT: L. PAFFENDORF KÖLN



VERKAUFSHALLE DES "KERAMIKHAUSES" IN ESSEN

ARCHITEKT:
A. STINNESBECK
ESSEN
KÜNSTLERISCHER
BEIRAT:
OTTO SCHULZE
ELBERFELD

SPITZENHAUS TIEFENTHAL ® HALLE STUTTGART

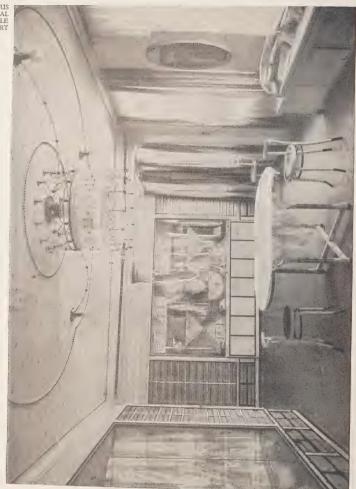

ARCHITEKT: PAUL LANG STUTTGART



LADEN DER A E G BERLIN

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



LADEN DER AEG BERLIN

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN



LADENEINGANG JOSEF KLEIN HAGEN I. W.

ARCHITEKT: PETER BEHRENS BERLIN

LADEN IM BANKHAUS S. BLEICHRÖDER UNTER DEN LINDEN BERLIN

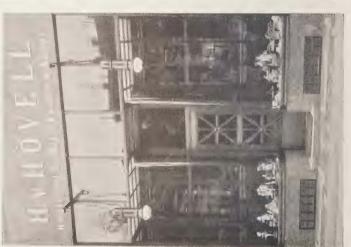

ARCHITEKT: HANS JESSEN BERLIN





ARCHITEKT; J. HOFFMANN WIEN

WIENER WERKSTÄTTE VERKAUFSSTELLE KARLSBAD



ARCHITEKT: J. HOFFMANN WIEN



SCHAUFENSTER DER SCHUH-GESELLSCHAFT SALAMANDER BERLIN TAUENTZIEN-STRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



SCHAUFENSTER
DER SCHUHGESELLSCHAFT
SALAMANDER
BERLIN
FRIEDRICHSTRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



TORWEG: GLASFLIESSEN UND MOSAIK

ENTWURF: W. BARTZ AUSGEFÜHRT DURCH GLASMALEREI E. SCHMIDT BERLIN



LADENEINBAU IN FRANKFURT A. M.

ARCHITEKT: P. PARAVICINI FRANKFURT A. M.



SCHAUFENSTER DER SCHUH-GESELLSCHAFT SALAMANDER BERLIN ABEND-BELEUCHTUNG TAUENTZIEN-STRASSE

ARCHITEKT: AUGUST ENDELL BERLIN



SCHAUFENSTER
DER NIEDERLAGE
DER
DELMENHORSTER
LINOLEUM-FABRIK
ANKER-MARKE
IN HAMBURG

ARCHITEKT: HANS HELLER HAMBURG



SCHAUFENSTER DER NIEDERLAGE DER DELMENHORSTER LINOLEUM-FABRIK ANKER-MARKE IN HAMBURG



ARCHITEKT: HANS HELLER HAMBURG



ARCHITEKT: A. HOHRATH † DRESDEN

SCHAUFENSTER-DEKORATION VON JULIUS KLINGER BERLIN



Für J. LOEWENSTEIN HAGEN



SCHAUFENSTER DEKORATION VON JULIUS KLINGER BERLIN

Für J. Loewenstein Hagen



SCHAUFENSTER VON SCHÜLERN DER HÖHEREN DEKORATIONS SCHULE BERLIN

FÜR PARFÜMERIEFABRIK KOPP © JOSEPH BERLIN SCHAUFENSTER VON



LUDWIG SOTTERLIN BERLIN

FÜR DAS
ALBRECHT-DÜRERHAUS BERLIN
(INHABER
SÜTTERLIN

© SCHÖLL)

SCHAUFENSTER VON A. KUSCHE KARLSRUHE



AUSGEFÜHRT DURCH K. A. AUGUSTINIOK

SCHAUFENSTER-DEKORATION VON TET-PACKUNGEN





SCHAUFENSTER VON LUDWIG BERNHARD BERLIN

FÜR SCHUHWARENHAUS STILLER BERLIN



SCHAUFENSTER VON LILLY REICH BERLIN

FUR DIE ELEFANTEN-APOTHEKE BERLIN



SCHAUFENSTER VON LUDWIG SÜTTERLIN BERLIN

FÜR DAS
ALBRECHT-DÜRERHAUS BERLIN
(INHABER
SÜTTERLIN

© SCHÖLL)



SCHAUFENSTER VON SCHÜLERN DER HÖHEREN DEKORATIONS-SCHULE BERLIN

FÜR EINE FRÜCHTE- UND GEMÜSEHANDLUNG



SCHAUFENSTER VON HENRY VAN DE VELDE WEIMAR

FOR TROPON



SCHAUFENSTERVON JULIUS KLINGER BERLIN

FÜR A. ROSENHAIN BERLIN



STICKEREI SCHAUFENSTER DER FIRMA F. V. GRÜNFELD BERLIN





SCHAUFENSTER VON ELISABETH V. HAHN=STEPHANI BERLIN

GEWERBLICHE GEGENSTÄNDE VERSCHIEDEN IN MATERIAL UND GRÖSSE



SCHAUFENSTER VON ELISABETH V. HAHN=STEPHANI BERLIN

STEPPELWARE STICKEREIEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN



SCHAUFENSTERVON SCHÜLERN DER HÖHEREN FACHSCHULE FÜR DEKORATIONS-KUNST BERLIN

FÜR REUTER ® SIECKE BERLIN

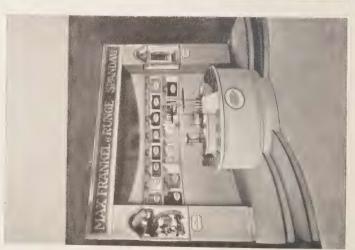

AUSSTELLUNGS-STAND FÜR LONDON

ARCHITEKT LUDWIG BERNHARD BERLIN

## PLAKATE UND INSERATE PACKUNGEN UND DRUCKSACHEN

## VON JULIUS KLINGER

LS vor zwanzig Jahren in Deutschland die große Reklamebewegung einsetzte, war man in den beteiligten Kreisen überall der Meinung, die Reklame sei eine Angelegenheit der Kunst. Das war naturge= mäß ein Trugschluß. Die Reklame war und ist ihrer inneren Natur nach eine rein wirtschaftliche Sache. Der Kaufmann macht Reklame nur um des wirt= schaftlichen Vorteils willen, und kein kluger und tüchtiger Geschäftsmann denkt daran, der Kunst irgendwelche Vorteile zuzuführen. Form und Farbe, die bei allen Erzeugnissen von Menschenhand eine ausschlaggebende Rolle spielen, machten selbstverständlich auch bei den Reklamearbeiten, die nun entstanden, den Anspruch auf Berücksichtigung geltend, und da gerade die Reklame keinerlei handwerkliche Traditionen hatte, war man gezwungen, sich an Leute zu wenden, die Form und Farbe besonders beherrschten: das waren die Künstler. Daraus ist das Mißverständnis entstanden, daß Reklame und Künstler zusammengehören. Wirklich wurden eine ganze Zeit lang rein künstlerische Plakate gebracht, die die Freude und das Entzücken kunstverständiger Kreise erregten. Reklametechnisch waren alle diese Er= zeugnisse nur von ganz geringem Werte. So wie alles auf dieser schlechten Welt einschrumpft und zerfällt, was keinen tieferen, logischen Sinn hat, so verging auch die Epoche der Kunst in der Reklame. Heute, wo wir ganz nüchtern sind, wissen wir, daß die Reklame routinierte Fachleute und Handwerker verlangt und daß der »Künstler mit Idealen« in dieser Angelegen= heit nicht mehr mitzusprechen hat.

Der erste Mann, der die Sachlage richtig erfaßte, war Lucian Bernhard. Bernhard brachte den Wirklichkeitsinstinkt mit und war durch keine Akademie oder Kunstgewerbeschule nach der künstlerischen Richtung hin beeinflußt. Er schuf nur anscheinend aus dem Nichts, in Wirklichkeit schuf er aus der Materie, ganz überlegt, ganz kühl und ganz kaufmännisch. Da ihm die Natur ein starkes Gefühl für Form und Farbe geschenkt hatte, so waren diese Arbeiten restlos einwandsfrei und einfach die Formeln dafür, wie sie gelöst werden mußten. Wohl gab es tausend Wege, diese Aufgaben anders zu lösen,

aber sein Weg war der kühnste, einfachste und darum auch der schlagendste. Bernhards Einfluß auf die Reklame in Deutschland war ausschlaggebend. Er änderte die ganze Richtung, Durch ihn lernten wir, was der Reklame= techniker zu lernen hat. Er sagte uns, daß die Elemente der Kunst, mit denen wir uns der Reklame zu nähern suchten, nur sekundäre Bedeutung hätten, er zeigte uns, daß das richtige Erfassen der Aufgabe vom wirt= schaftlichen Standpunkt aus das einzig Wesentliche sei. Trotzdem Bernhard heute der Aufgabe, die ihm das Reklamegebiet gestellt hat, immer mehr und mehr entwächst, bleibt er doch der Vater der heutigen Reklame, und seine Gedanken über die Reklame werden aller Voraussicht nach noch lange Zeit auf diesem Gebiet fruchtbringend weiter leben. Auch das Ausland wird bald-einsehen, daß er der führende Mann der Bewegung ist. Ich möchte an dieser Stelle endlich einmal aussprechen und betonen, daß Bernhard trotz aller Aperkennung bis jetzt immer unterschätzt worden ist. Es gibt in Deutsch= land ja noch genug sentimentale Menschen, denen das Künstlerkunststückchen wertvoller erscheint, als die klare und einfache Logik. Aber diese Künstler werden mit ihren Mätzchen auf die Dauer entsetzlich eintönig und nur dem Handwerker mit dem echten und rechten Handwerkssinn, der aus ieder Ar= beit das herausholt, was herauszuholen ist, gehört die Zukunft. Über diese Tatsache werden zwar die Geschmäckler, Ästheten und Schöngeister sehr jammern, jedoch wird auch dieses Geweine mit der Zeit langweilig werden und es wird alles seinen Gang so weiter gehen, wie es weiter gehen muß. Für diejenigen Menschen, die immer einen künstlerischen Standpunkt haben müssen, wird die Reklame viel an Reiz verlieren, aber erst dann, wenn sie nur mehr eine wirtschaftliche Angelegenheit sein wird, werden auf diesem Gebiet breite Kulturwerte erzielt werden.

Gipkens geht in den Spuren Bernhards und steht in geistiger Abhängig=keit von dem ersten Führer, wenn auch seine Arbeiten einen durchaus eigen=artigen koloristischen und formalen Ausdruck zeigen. Behrens und Ehmcke sind keine »Reklametechniker« im eigentlichen Sinn, wenn sie auch eine Reihe außerordentlich guter Arbeiten auf diesem Gebiet herausgebracht haben: Behrens ist Architekt und Ehmcke ist Schriftkünstler. In allen Reklamearbeiten Behrens' verrät sich seine strenge tektonische Begabung und der größte Reiz an Ehmckes Reklamearbeiten sind seine überaus guten Schriftzeichen.

Deutsch stellt einen neuen Zeichnertyp dar, der in ungemein reizvoller

Weise das Mondaine und Elegante in die Reklame zu bringen wußte. Erdt, Hertwig, Jacoby=Boy, Koch und Lehmann, sowie andere Werkbündler, die in diesem Jahrbuch nicht vertreten sind, gehen sichere, eigene Wege und kommen zu guten, einwandsfreien Reklamearbeiten, und Baule weiß in geschickter Art technische Dinge darzustellen.

Ich glaube, der Weg, den die Reklame in den nächsten Jahren nehmen wird, ist klar vorgezeichnet. Es ist kaum anzunehmen, daß große Schwankungen eintreten, die den Kurs ändern. Die heute tätige Generation der Reklamezeichner wird noch größere technische Fertigkeit erwerben und versuchen, der kaufmännischen Seite noch mehr gerecht zu werden. Die kommende Generation der Reklamezeichner wird nicht mehr wie die alte in einem Wulst künstlerischer Vorurteile befangen sein, sondern es werden frische, tüchtige Fachleute und Handwerker kommen, die nicht mehr eine einzelne künstlerische Leistung bieten, sondern die versuchen werden, die Reklame zu einem noch breiteren wirtschaftlichen Faktor zu machen. Sie werden versuchen, ihre Arzbeiten so einwandfrei zu gestalten, daß auch nach der ästhetischen Seite hin vollständige Befriedigung eintritt.



TITELSEITE VON PETER BEHRENS BERLIN

AUS MONOGRAPHIEN DEUTSCHER REKLAMEKÜNSTLER

HERAUSGEBER: DEUTSCHES MUSEUM HAGEN

VERLAG: W. RUHFUS DORTMUND





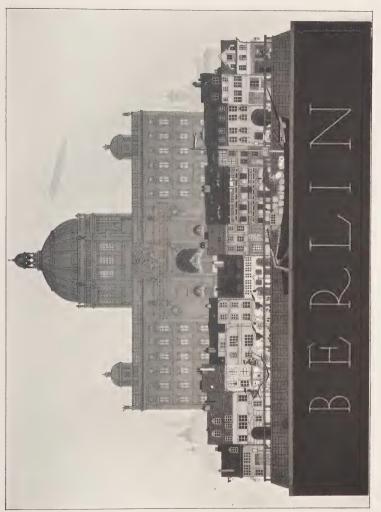

PLAKAT VON JULIUS KLINGER BERLIN

PLAKAT VON ERNST DEUTSCH BERLIN









116



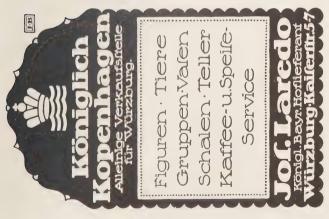

INSERAT VON MARTIN JACOBI-BOY BERLIN PLAKAT VON JULIUS GIPKENS BERLIN

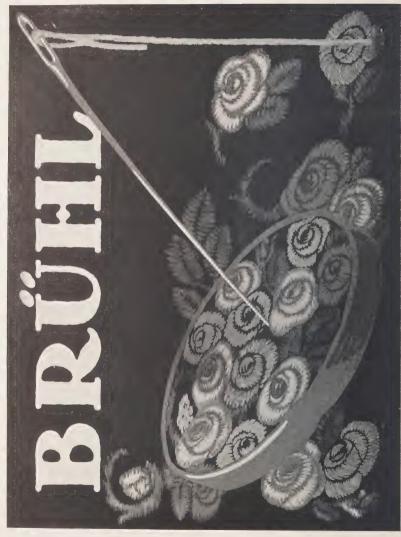

AUS
MONO
GRAPHIEN
DEUT
SCHER
REKLAME
KUNSTLER

HERAUS= GEBER: DEUT= SCHES MUSEUM HAGEN

VERLAG: W. RUHFUS DORT. MUND



PLAKAT VON H. R. ERDT BERLIN



PLAKAT VON M, © W, LEHMANN STEGLITZ

GESCHAFTS= ZEICHEN UND MONOGRAMME VON RUDOLF KOCH OFFENBACH



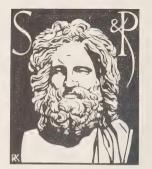

















KATALOGSEITEN VON E. W. BAULE HANNOVER





Lin-Kunstakniff ett eine köreilikkusjeheit epiratorich olis dem Lärnelgenir lächt und gleichmässig empliedt. Die kunstaknift fürst Scriptet i dei der lauschanissigeheit auf tähren im granktischen tichrauch konision hat habe ein auf Arregung und unter Müssing und vom ster schneitre und gelte klare seut nich konistissig und vom ster schneitre und gelte klare seut nich konistissig und vom ster schneitre und gelte klare seut nich konistissig und vom ster schneitre und gelte klare seut nich konistissig und vom ster schneitre und gelte klare seut nich konistissig und vom der schneitre und gelte klare sich konistissig und vom der schneitre und gelte klare sich der schneite und vom gestem Müssingen konter ist die konistissig und vom der schneit der schneit der schneite sich und der schneite schneitre sich und ein empgehlüssizuenes schneiten sich erkünsteristig und aus der nebenstekenden Seite beschrieben 3.

Verkleinerung von 4 Illustrationsseiten aus der Liste 30 B der Künstlerfarben- und Tintenfabrik Günther Wagner, Hannover und Wien

INSERAT DES **ATELIERS** NAU. MANN G. M. B. H. BERLIN र्दिय हिंहिंचे 52











Brief-Beilagen (1/5 Verkleinerung) der Firma C. O. Naumann G. m. b. H. Buch- und Steindruckerei Leipzig



Entwurf: Th. Schulze=Jasmer Leipzig



### JOS. FEINHALS

KGL.BAYR.HOFLIEFERANT HOFL.SR.HOHEIT D.HERZOGS VON ANHALT

COLN



CIGARREN CIGARETTEN TABAKE

FERNSPRECHER A1413 & A1414 TELEGRAMMADRESSE: CAOBA





CIGARETTENPACKUNGEN DER FIRMA JOS. FEINHALS, COLN ENTWORFEN VON PROFESSOR F. H. EHMCKE, MÜNCHEN



#### CIGARETTENPACKUNG DER FIRMA JOS. FEINHALS, COLN



ENTWORFEN VON PROFESSOR F. H. EHMCKE, MÜNCHEN

CIGARETTENPACKUNG DER FIRMA JOS. FEINHALS, COLN

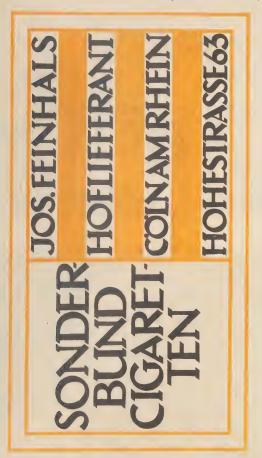

ENTWORFEN VON PROFESSOR F. H. EHMCKE, MUNCHEN



TABAKPACKUNG UND JUBILÄUMS-ADRESSE FÜR DIE FIRM<mark>A</mark> JOS. FEINHALS, CÖLN - ENTW. VON PROF. F. H. EHMCKE, MÜNCHEN

ESCORIAL TOBACCO

MILD SMOKING MIXTURE 50 GR. MK. 1.00

JOS. FEINHALS, CÖLN

## 1861 Ihren hochverehrten Chefs

#### FRAU JOSEPHINE FEINHALS

Witwe des Gründers der Firma/die seit 47 Jahren in unermüdlichem Fleiß andem Aufbau des Geschäfts mitgearbeitet und deren Sohn

#### HERRN JOSEPH FEINHALS

dem tatkräftigen Leiter und zielbewußten Förderer der Firma widmen dieses Blatt am Tage des 50 jährigen Geschäftsjubiläums in Dankbarkeit

#### DIEANGESTELLTEN DER FIRMA JOS.FEINHALS

Al hope M. M. Mayor 1900 Beau Same Vine Such Mancholy & Mile E. & Talan Brokeringer, To figured Gooden Spece This Beign for Theology by Early William of Successful Toldenschol W. Wille Sum Marine J. Hilledon, by Expedition Sural K. Roger

#### COIN DEN 15. SEPTEMBERIQII

Esblithe und wachse femer der starke Baum Vor 50 Jahren von kundiger Hand gepflanzt Glitck/Segen und goldne Früchte trage er Unentwegt seinen getreuen Gärtnern CIGARRENKISTEN-BRANDSTEMPEL UND GESCHÄFTS-VIGNETTEN DER FIRMA JOS. FEINHALS, COLN















ENTWORFEN VON PROFESSOR F. H. EHMCKE, MUNCHEN



#### Euer Hochwohlgeboren

überreichen wir anbei gang ergebenft ein neues heft

### Dührkoop=Bildnisse 1910

In beiden Wertstätten:

Berlin W 64, Unter den Linden 10 Gerniprecher. Charlottenbg., Joachimsthalerstr. 3 Gerling, 19035

werden die Aufnahmen in vornehmen intim gehaltenen Räumen (nicht in einem Slashaus) vorgenommen. Dorberige Anmeldung erbeten. E Bezüglich unserer Bildrusse, welche einen Weltruf genseßen, verweisen wir auf den Inhalt des Heftes und laden Sie zu einer zwangslosen Besichtsgung unserer Räume ganz ergebenst ein. Sie dürsen versichert sein, künstlerische Bildnisse nach den von Ihnen gemachten Aufnahmen zu erhalten, die Sie überzeugen werden, welche ganz außerordentlichen Fortschritte die künstlerische Photographie gemacht und möchten wir bitten, uns ihre Aufträge und Weihnachte Bestellungen baldigst aufgeben zu wollen.

Euer Hochwohlgeboren empfehlen sich mit vorzüglicher Hochachtung

Charlottenburg Berlin W 64

November 1910

Rudolf Dührkoop Frau Minya Dietz=Dührkoop



#### Deutsches Mode- und Sporthaus Albert Chrich

Herren-Jivil-Aleidung, Jagd-, Tropen- und Reise-Aleidung Damenkostiime, Fahr-, Reit-, Auto-, Sport-Aleidung Touristen- und Sport-Ausrüstungen, Livreen

Banttonto: Rommero-n. Distonto-Bant; Dep.-Raffe AB.
Osgrindet 1872. / Frenfprecher: Amt Zentrum Ne. 5302
Mauerstr. 95, Ede Friedrichstr.
Berlin M.66

0

Meine Musterzimmer mit Beleuchtungskörpern sind in reichlich erweitertem Umfange eingerichtet, Ichhabe einegroße Anzahlvon schönen Modellen in modernem und auch klassischem Stile ausgestellt und es würde mich sehr freuen, mit Ihrem Besuch beehrt zu

werden,





### Emil Wünsche

Leipziger Str. 112 Berlin W. im Equitablepalast

Spezialhaus für vornehme Herrenmoden Unterkleider, Leibwäsche, Krawatten, Handschuhe, Reiseartikel etc.





#### Neuheiten

in Schriffen, Schmuck und Vignetfen nach Enfwürfen von Professor F. W. Kleukens, F. H. Ehmcke, E. Hölzl, M. Jacoby-Boy, K. Matshies, Professor Bek-Gran +, Prof. Christiansen u. anderen



Schriffgießerei

#### D. Stempel

Akt.-Ges., Frankfurt am Main-Süd

#### NATUR UND KUNST

#### VON A. RODIN

In der Kunst ist tatsächlich einzig und allein das schön, was "Charakter" hat. "Charakter" heißt die große innere Wahrheit eines jeden schönen oder häßlichen Naturschauspiels: ia. man könnte hier sogar von einer "doppelten Wahrheit" sprechen, denn es handelt sich um eine innere, die durch eine äußere zum Ausdruck gebracht wird. Seele, Gefühl, Ideen gelangen durch die Gefichtszüge, Gebärden und Handlungen eines Menschen, durch die Färbungen eines Himmels, die Linie eines Horizontes zum Ausdruck, Für den, der den Namen Künstler verdient, ist in der Natur alles schön, weil seine jede äußere Wahrheit unerschrocken aufnehmenden Augen darin, wie in einem offenen Buch, mühelos jede innere Wahrheit zu lefen vermögen. Für ihn ift deshalb alles schön, weil er beständig im Lichte der geistigen Wahrheit wandelt. So findet der große Künstler - und ich meine mit diesem Wort den Dichter ebenso wie den Maler oder den Bildhauer - felbst in Leiden, in dem Tode geliebter Wefen, ja fogar im Verrat eines Freundes die Tragische Luft der Bewunderung. Sein Herz steht bisweilen Foltergualen aus, aber weit stärker als die Qualen empfindet er die herbe Freude zu verstehen und zu gestalten. In allem. was er lieht begreift er klar den Willen des Schickfals. Auf feine eigenen Nöte, auf die schlimmsten Kränkungen, richtet er den begeifterten Blick eines Menschen, der die Ratschlüffe der höheren Mächte geahnt hat. Von einem geliebten Wesen gefäuscht, wankt er zunächst, wie unter einem Schlage, dann jedoch, wenn er fich erholt hat, betrachtet er den Treulofen als ein schönes Beispiel von Niedertracht und er begrüßt die Undankbarkeit als eine Erfahrung, um die seine Seele



Wie fücht der Schimmer der Sestirne beseligend durch diese Nacht!
In weichen Tönen taucht die Jirne durch zarte Schiere traumessacht.
Auf fühler Sätten stille Psade tinnt baumdurchsibernd blaues Licht.
Ich bade meine Seele, bade im Sternenstrom mein Angesicht.

Vertauscht der Jestlang lauter Chöre, dem sich der Veifall brausend weißt!
Ich bin allein im All und höre das leise Lied der Ewigleit.
Ich lausche: was so wisd durchschüdetet der jähen Jugendtage Schwall, von tüblem Ätherlicht umzittert, wiegt sich vertlätt im Weltenall



#### DER KUNSTLER



Eines Abends da kam in seine Seele das Verlangen, ein Bildnis zu machen: Die Lust des Augenblickes. Und er ging in die Welt, nach Bronze zu suchen. Denn er konnte nur in Bronze denken. Doch alle Bronze der ganzen Welt war verschwunden, und keine andere war in der ganzen Welt zu finden als die des Bildnisses: Ewiglastende Sorge. Und dieses Bildnis hatte er selbst gefertigt mit seinen eigenen Händen und es auf das Grab des einzigen, das er im Leben liebte, gesetzt. Auf das Grab des einzigen, das er vor allem und allein in der Welt liebte, hatte er dies Bildnis gesetzt, daß es für ein Zeichen nie endender Menschenliebe diene und für ein Symbol der Menschensorge, die nicht endet. Und es war in der ganzen Welt keine andere Bronze als diese. Und er nahm das Bildnis, das er gemacht hatte, setzte es in einen großen Tiegel und gab es dem Feuer. Und aus der Bronze "Die ewiglastende Sorge" machte er das Bildnis "Die Lust des Augenblickes".

 $oldsymbol{x}$ 

OSCAR WILDE

# Das Budgewerbe



Monatsschrift für Buchdrucker Deutscher Buchgewerbe-Verlag

## ARBEITSPLAN DER ABTEILUNG BIBLIOPHILIE

AUF DER INTERNATIONALEN AUSSTELLUNG FÜR BUCH= GEWERBE UND GRAPHIK IN LEIPZIG



MAI BIS OKTOBER 1914

ie Gruppe "Bibliophilie" der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik in Leipzig 1914 hat die Aufgabe, das in alter und neuer Zeit gepflegte Sammeln von Buchkoftbar= keiten und Buchseltenheiten durch Private zur Zu= sammenfassenden Darstellung zu bringen. Die Abteilung wird deshalb nicht einen bloß systematischen und entwicklungsgeschichtlichen Charakter haben; nein: einen ihrer besonderen Reize soll auch die Schauftellung hervorragender Privat=Kollektionen bestimmter Sammler und Sammlergesellschaften bilden. Je mehr das Individuelle, das alle bibliophilen Bestrebungen auszeichnet, an jedem Stücke unserer Gruppe erkennbar sein wird, desto mehr wird die Abteilung "Bibliophilie" zu den schönsten und in= teressantesten der Ausstellung gehören können. Ein mit aller Sorgfalt gedruckter, kostbarer Sonderkata= log, der auch die bedeutendsten Stücke in Abbildung gibt, ist geplant, um dieser Gruppe dauerndes Leben und Wirken, weit über das Ausstellungsjahr hinaus, zu sichern.

Die Gruppe "Bibliophilie" wird in die folgenden drei Unterabteilungen gegliedert:

1. Bibliophilie im allgemeinen. 2. Hervorragende Sammlerftücke. 3. Das Sammel= zimmer eines modernen Bibliophilen...

# Rantate=festmahl

#### im Deutschen Buchhandler=Hause

am Sonntag, den 14. Mai 1912. Beginn: pünktlich nach= mittags 4 Uhr. Preis des Gedeckes ohne Getränke 5 Mark.



Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, wobei zu beachten ist, daß nur der große Festsaal mit etwa 380 Pläken benukt wird und über diese Anzahl hinaus Pläke nicht ausgegeben werden können. Zur Teilnahme am Kantatesfestmahl sind willkommen: Die Mitglieder des Börsenvereins und deren auswärtige zur Abrechnung bevollmächtigte Vertreter, serner die Prokuristen und Geschäftsleiter von auswärtigen und Leipziger Mitgliedern. Die Bestellungen sind eigenhändig mit dem Namen des Börsenvereins-Mitgliedes zu unterzeichnen, die Namen der Prokuristen und Vertreter sind anzugeben. Wünsche bezüglich der Taselordnung sind bei der Bestellung zu vermerken und werden nach Möglichkeit berücksichtigt

Anmeldungen werden bis spätestens Montag, den 8. Mai an die Geschäftsstelle des Börsenvereins in Leipzig erbeten

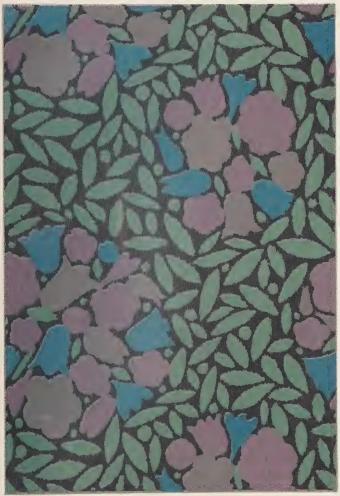

INLAID-MUSTER (KORK-INLAID AUS REINEM KORK) DER DEUTSCHEN LINOLEUM-WERKE HANSA DELMENHORST

ENTWURF: WALTER FÜRST BERLIN





ENTWURF: HEINRICH MITTAG, HANNOVER



ENTWURF: HEINRICH MITTAG, HANNOVER



ENTWURF: AENNE KOKEN, HANNOVER

KEKS=PACKUNGEN



## LEIBNIZ-KEKS





TET PAKET 30pf.

H.BAHLSENSKEKS-FABRIK HANNOVER



## SCHRIFTGIESSEREI D-STEMPEL AG-FRANKFURTAMMAIN-SÜD



Unter Mitarbeit der bedeutendsten graph. Künstler haben wir eine reiche Auswahl von Neuheiten für Reklame und Akzidenz in Schriften und Schmuck geschaffen. Interessenten stehen wir jederzeit mit Proben unserer Erzeugnisse zur Verfügung. Wir fabrizieren in eigener, der Neuzeit entsprechend eingerichteter Messinglinienfabrik Messingmaterial jeder Art für alle Buchdruckzwecke und legen besonderes Gewicht auf erstkl. Rohmaterial. Unsere Galvanopl. Anstalt liefert druckfertige Galvanos in Kupfer- oder Nickelstahlniederschlag. \* Höchste Auszeichnungen



Seidene ifalienische Möbelbrokafe

Shanfung Seiden

in uni und bedruckf,

Japan: und Shanghai: Seiden in ca. 500 Farben,

Handgeffickte Decken und Schals,

Flügel: und Tisch:Decken

fowie fämfliche zur Innendekoration benöfigten Materialien der Seiden-Industrie



### LOUIS:HERRMANN DRESDEN:A7.



ZUSAMMENS(HIEBBARE METALLGEHÄNGE:ENTW: PROF.R.RIEMERS(HMID

## WEICHGUSS FITTINGS



BERGISCHE STAHLINDUSTRIE BM REMSCHEID

## STA'HLE



BERGISCHE STAHL-JNDUSTRIE G.M.B.H. REMSCHEID.

#### I.W.ZANDERS PAPIERFABRIK BERGISCH-GLADBACH



Gegründet 1822. Papierfabriken: Gohrsmühle, Schnabelsmühle, Dombach. - 7 Papiermaschinen, 6 Bütten. - Tägliche Produktion ca. 80 000 Kg. Handgeschöpfte u. Maschinen-Zeichen- u. Aquarellpapiere. Feinste Briefpapiere für Hand- u. Maschinenschrift. Elfenbein- und Bristol-Kartons. Matte und glatte, weiße und farbige Kunstdruckpapiere u. Kartons. Zweigniederlassungen in Berlin u. Leipzig. Vertreter an allen großen Plätzen des In- und Auslandes

# DELMENHORSTER ANKER-LINOLEUM



III ERSTKLASSIG III III IN QUALITÄT III UND MUSTERUNG

## «Werkstätten » Bernard Stadler \*Paderborn \*

usammenarbeiten von Raufmann, Künstler und Bandwerker. Im neuzeitlichen Beifte durch Max Beidrich entworfene Jimmereinrichtungen; gediegen, bequem, von durchdachter Zwedmäßigkeit und Sachlichkeit, in fich ichon durch die Wirkung des Holzes und die feinfühlig abgewogenen guten Verhältnisse; bestgepflegte bolger; nur allerbeste Polsterzutaten. Maschinenbetrieb zum Ausarbeiten des holzes: sorgfältiger handwerksmäßiger Zusammenbau auch der gang schlichten Stücke. Einzelanfertigung in verständnisvollem Eingehen auf besondere Wünsche.

## Besonders Bürgermöbel

vollständige Zimmer für etwa 300-1000 Mf., Bartenmöbel, auch in geschweiften Sormen. Beleuchtungsforper, Teppiche, Bezug- und Vorhangstoffe. Auserlesenes kunftgewerbliches Kleingerät. Dreisbuch W. enthält auf 64 Seiten 170 Abbildungen. Preis 1 Mark.

Wohnungs = Ausstellungen und Verkauf:

Berlin W. 30 Traunsteiner Bremen Georgstrafie 64

Düsseldorf Bleichstraße 6 Hamburg Bergstraße

Leipzig im hause A. polich Paderborn marienplat 12

### THEATERGESTÜHI

BESTUHLUNGEN VON KONGRESS- U. KONZERTSÄLEN LIEFERT

OTTO & ZIMMERMANN FABRIK FÜR KUNSTGEWERBLICHE SITZMOBEL UND THEATERGESTUHL

Gegründet 1883

Gegründet 1883

Fernsprech-Anschluß: Nr. 194 :: :: :: :: :: :: Telegramm-Adresse: Zimmermann, Stuhlfabrik Waldheim 1908:: :: :: Goldene Medaille Wien und Berlin 1912; Silberne Medaille

MitVoranschlägen und Mustern stehen wir auf Wunsch gern zur Verfügung



CLARFELD & SPRINGMEYER
NEUSILBERWAREN-FABRIK-HEMER I.W.

FERNSPRECHER AMT ISERLOHN No. 77

Entwurf von Professor Olbrich

Eingetragenes
Fabrikzeichen

Tischbestecke nach Entwürfen hervorragender Künstler in Alpaccasilber
genannt Chinasilber / Silberauslage garantiert / Unterlage hart und
silberweiß/Ferner Alpacca-u.Germania-Bestecke in bester Aussührung

Über 100 vollständige Besteckserien.



## WERKSTÄTTEN FÜR ANGEWANDTE KUNST B. H. LEITUNG: FELIX KRÜGER, REGIERUNGSBAUMEISTER a. D.



EINRICHTUNG U. BAU V. WOHNUNGEN IN STADT U. LAND STÄNDIGE AUSSTELLUNG: CÖLN AM. MINORITENSTR.7-9



#### VERBRENNUNGS~KRAFTMASCHINEN

für den Betrieb mit Leuchtgas, Benzol, Benzin, Citin, Autin, Petroleum, Sauggas sowie Rohölen aller Art

#### GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ IN CÖLN-DEUTZ

Die "Pelikan"-Tuschen sind vorrätig in den einschlägigen Handlungen

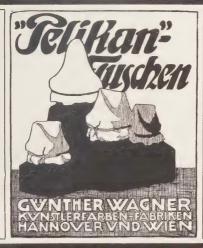

Preisgekrönter Entwurf von Walter Fürst Berlin

## Deutsche Werkstätten

Bellerau bei Dresden München Wittelsbacherplats 1

Dresden Ringstr. 15 Berlin Bellevuestr. 10 Königgräter Str. 22 Hännover

pir fertigen aus guten Rohstoffen vollständige Wohnungseinrichtungen und Einzelmöbel unter Mitarbeit von: Behrens, Bernhard, Bertsch, Mezger-Beldern, Gußmann, hempel, Jos. hoffmann, Niemeyer, Riemerschmid, B. Scott, Salzmann, Walther und anderen.

Verarbeitung von gegerbten hölzern. Diese hölzer werden durch ein nurvon uns ausgeübtes Verfahren, ohne Auftrag von Beize, durch ihre ganze Stärke lichtbeständig verfärbt.

Wer Wert auf gediegenes Hausgerät legt und Freude an schönen Formen hat, den bitten wir, unser Preisbuch 5 25 (handgearbeitete Möbel) M 5.- oder Preisbuch D 25 "Das deutsche Hausgerät" (enthält preiswerte Möbel) M 1.80, zu bestellen. Das deutsche Hausgerät ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit, ein zweckmäßiges und geschmackvolles Möbel, dessen Anschaffung für jedermann möglich ist. Einzelne Jimmer von M 314.- an.



Wir liefern auch

Stoffe, Teppiche, Gartenmöbel, Beleuchtungskörper u. künstlerisches Kleingerät

## KERAMISCHE CENTRALE

FÜR RHEINLAND UND WESTFALEN · A.=G.

#### Keramikhaus ESSEN=RUHR Flachsmarkt

unter künstlerischer Leitung des Kunstgewerbeschuldirektors SCHULZE-ELBERFELD

Erstes großzügig und künstlerisch geleitetes Unternehmen der Baus und kunstkeramischen Branche seiner Art in Deutschland. Das Keramikhaus, das eigene Geschäfts- und Ausstellungsgebäude der Keramischen Centrale, ist eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Es bietet die hervorragendsten Erzeugnisse der ersten führenden Manufakturen des In- und Auslandes.

Kunst= und Luxus=Keramik · Kamine · Öfen Brunnen · Architektur und Garten=Keramik

Wir beschreiten ganz neue Wege

\*



Höchste Anerkennungen Referenzen

\*

Unsere Erzeugnisse, Beleuchtungskörper für Gewerbe u. Industrie, vereinigen höchste konstruktive Zweckmäßigkeit u. beste Lichtausbeute mit einfacher edler Formgebung unter Betonung des verwendeten Materials

SPEZIALFABRIK FÜR LICHTTECHNIK BÖKER & KRÜGER G.M.B.H. ESSEN-RUHR

## SAALECKER WERKSTÄTTEN

Künstlerische Leitung: Prof. SCHULTZE-NAUMBURG

Entwurf und Ausführung von Schlössern, Herrenhäusern, Stadt- und Landhäusern, von Garten- und Parkanlagen. Lieferung von ganzen Wohnungseinrichtungen und einzelnen Möbeln. Ständige Ausstellung und Verkaufsräume BERLIN W., Viktorialtraße 23 (b. d. Potsdamer Brücke).

Für Zwecke der

## **ECHTFARBEREI**

empfehlen ihre

Alizarin-, Algol-, Echtlichtund Benzolicht-Farben

díe

Farbenfabriken vorm. FRIEDR. BAYER & Co., LEVERKUSEN bei KÖLN am Rhein



HÖHERE
FACHSCHULE
DEKORATIONS:

G.M.B.H. UNTER JTAATI.. BEIHILFE UNTERHALTEN VOM VERBANDE BERLINER. JPEZIALGEJCHÆFTE UND DEM DEUTJCHEN WERKBNN DIREKTOR ALBERT REIMANN AUJFCHRUNG KONJTLERIJCHER JCHAUFENJTER-DEKORATIONEN BERLIN W. 30 LANDJHUTERJTR. 38 PROJPEKT FREI

Im Auftrag des Deutschen Werkbundes erscheint das wertvolle Sammelwerk

## GEWERBLICHE MATERIALKUNDE

herausgegeben von Dr. Paul Krais, Tübingen, im VERLAG FELIX KRAIS, STUTTGART.

Erschienen sind:

Band I DIE HÖLZER (von 20 verschiedenen Autoren verfaßt, u.A.: Augst, Macco, Reimann, Tessenow, Wilhelm, Wislicenus)

Band II DIE SCHMUCK- UND EDELSTEINE von Dr. A. EPPLER, mit 4 farbigen Tafeln.

Beide Bände sind reich illustriert und stellen Standard-Werke dar, die in der gesamten Fachpresse glänzend besprochen werden. Sie eignen sich auch besonders zu Geschenken für die reifere Jugend.

#### PREISE

Band I gebunden in Ganzleinwand .... M. 14.—durch alle Buchhandlungen

Für Werkbundmitglieder Vorzugspreis . M. 11.20 nur direkt vom Verlag Felix Krais Stuttgart, franko gegen Nachnahme

Band II gebunden in Ganzleinwand . . . . . . M. 12.—
durch alle Buchhandlungen

Für Werkbundmitglieder Vorzugspreis . M. 10.20 nur direkt vom Verlag Felix Krais Stuttgart, franko gegen Nachnahme

Die Anschaffung dieses Werkes wird vom Vorstand des Deutschen Werkbundes aufs wärmste empfohlen



POESCHEL & TREPTE
LEIPZIG · SEEBURGSTRASSE 57

PFLEGSTÄTTE

FÜR GUTEN SATZ

UND DRUCK





#### INHALT

| WERKBUND UND HANDEL. Von Dr. Friedrich Naumann, Berlin.               | 5   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| DIE ENTWICKLUNG MODERNER INDUSTRIE=BAUKUNST                           | 17  |
| Von Architekt Walter Gropius, Berlin                                  | 17  |
| DAS FORMPROBLEM IM INGENIEUR BAU. Von Geh. Regie-                     | ~ ~ |
| rungsrat Dr. ing. Hermann Muthesius, Nikolassee b. Berlin             | 23  |
| A. E. G. BAUTEN. Von Dr. Franz Mannheimer, Charlottenburg             | 33  |
| DAS WARENHAUS. Von Architekt Dr. Alfred Wiener, Berlin                | 43  |
| LADENEINRICHTUNGEN. Von Architekt August Endell, Berlin               | 55  |
| DAS SCHAUFENSTER. Von Karl Ernst Osthaus, Besitzer und Leiter         |     |
| des Museums Folkwang, Hagen i. W                                      | 59  |
| DIE DURCHGEISTIGUNG DER GESCHÄFTLICHEN WERBE-                         |     |
| ARBEIT. Von Hans Weidenmüller, Leiser der Werkstatt für neue deutsche |     |
| Wortkunst, Leipzig                                                    | 70  |
| MARKE U. ZWISCHENHANDEL. Von Hofrat P. Bruckmann, Heilbronn           | 75  |
| DIE NEUGESTALTUNG DES KÖLNER STADTBILDES. Von                         |     |
| Dr. Max Creutz, Direktor des Kunstgewerbemuseums, Köln                | 79  |
| DIE DEUTSCHE WERKBUND - AUSSTELLUNG KÖLN 1914.                        |     |
| Von Bürgermeister Karl Rehorst, Köln                                  | 86  |
| 5. JAHRESBERICHT DES DEUTSCHEN WERKBUNDES 1912/13                     |     |
| Von Dr. Ernst Jäckh, Berlin                                           | 97  |
| VERZEICHNIS DER KÜNSTLER                                              |     |
| VERZEICHNIS DER AUF DEN TAFELN VERTRETENEN FIRMEN                     | 110 |
|                                                                       |     |

#### П

#### ABBILDUNGEN / TAFELN 1-108

FABRIKBAUTEN, LAGERHÄUSER UND WASSERTÜRME MASCHINENHALLEN UND ARBEITSSTÄTTEN GESCHÄFTSHÄUSER UND GESCHÄFTSRÄUME WARIENHÄUSER, KAUFHÄUSER UND VERKAUFSRÄUME LÄDEN UND SCHAUFENSTER

#### III

PLAKATE U. INSERATE. Mit einer Einleitung von Julius Klinger, Berlin 109–122 GESCHÄFTSDRUCKSACHEN UND PACKUNGEN ANZEIGEN DRUCK DES TEXTES UND DES INSERATENANHANGES VON POESCHEL ® TREPTE IN LEIPZIG / DER ABBILDUNGEN VON DER SPAMERSCHEN BUCHDRUCKEREI IN LEIPZIG

# MITGLIEDERVERZEICHNIS BUNDESÄMTER SATZUNG DES DEUTSCHEN WERKBUNDES

AM 1. MAI 1913



#### BUNDESÄMTER

#### 1. VORSTANDSCHAFT

Hofrat Peter Bruckmann, in Fa. Peter Bruckmann @ Söhne, Heilbronn a. N. (1. Vor= sitzender)

Geh. Reg.=Rat Dr.=Ing. Hermann Muthesius, Nikolassee bei Berlin (2. Vorsitzender) Professor Dr. h. c. Theodor Fischer, Architekt, München

Gustav Gericke, Direktor der Linoleumfabrik "Ankermarke", Delmenhorst bei Bremen Dr. Friedrich Naumann, Berlin

Karl Ernst Osthaus, Besitzer und Direktor des Museums Folkwang, Hagen i. W. Professor Bruno Paul, Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums, Berlin Bürgermeister Carl Rehorst, Köln a. Rh.

Professor Richard Riemerschmid, Direktor der Kunstgewerbeschule, Pasing bei München Professor Alfred Roller, Direktor der Kunstgewerbeschule des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, Wien

Karl Schmidt, Direktor der Deutschen Werkstätten für Handwerkskunst, Hellerau Bernard Stadler, Paderborn

Professor Henry van de Velde, Direktor der Großh. S. Kunstgewerbeschule, Weimar Dr. Wienbeck, Hannover, Vertreter des Deutschen Handwerks= u. Gewerbekammertags

#### **GESCHÄFTSFÜHRER**

Dr. Ernst Jäckh, Berlin

D . . . f

#### **GESCHÄFTSSTELLE**

Berlin W 35, Schöneberger Ufer 36a (Fernsprecher: Amt Nollendorf 929)

#### 2. AUSSCHUSS

#### a) ORTSVERTRAUENSMÄNNER T.T....

| Dezirk:            | ivame:                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aachen             | Professor Dr. Max Schmid, Geh. Reg.=Rat, Aachen               |
| Bayern             | Professor Richard Riemerschmid, Pasing bei München            |
| Berlin             | Professor Bruno Möhring, Architekt, Berlin W 35               |
| Bremen = Oldenburg | Leopold O. H. Biermann, Bremen                                |
| Danzig             | Prof. Albert Carsten, Kgl. Baurat, Danzig=Langfuhr            |
| Dresden            | Professor Karl Groß, Bildhauer und Goldschmied, Dresden       |
| Düsseldorf         | Kunstmaler Ernst Aufseeser, Düsseldorf=Gerresheim             |
| Elsaß              | Maler Gustav Stoskopf, Straßburg i. E.                        |
| Hamburg            | Prof. Richard Meyer, Direktor der Kunstgewerbeschule, Hamburg |
| Hannover           | Prof. Georg Herting, Bildhauer, Hannover                      |

Köln . . . . Dr. Max Creutz, Direktor des Kunstgewerbemuseums Köln Königsberg . . . . Professor L. Dettmann, Königsberg, Kgl. Kunstakademie

Krefeld ..... Dr. Fr. Deneken, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Museums, Krefeld

Leipzig ..... Prof. Dr. Rich. Graul, Museumsdirektor, Leipzig

Magdeburg ... Prof. Rudolf Bosselt, Bildhauer, Direktor der Kunstgewerbeschule
Mittelrhein ... Professor Hugo Eberhardt, Architekt, Direktor der technischen
Lehranstalten, Offenbach a. M.

Oberrhein ..... z. Zt. nicht besetzt

Österreich ...... Professor Josef Hoffmann, Geh. Reg.=Rat, Wien VII

Schlesien . . . . . . Professor Hans Poelzig, Direktor der Kgl. Kunstschule, Breslau Schleswig-Holstein Professor Dr. Otto Lehmann, Museumsdirektor, Altona

Stettin ..... Dr. phil. Walter Riezler, Museumsdirektor, Stettin

Thüringen..... Professor Henry van de Velde, Weimar Ungarn..... Jozsef Vàgò. Architekt, Budapest

Westfalen ...... Karl Ernst Osthaus, Hagen i. W., Museum Folkwang

Württemberg ..... Hofrat Peter Bruckmann, Heilbronn a. N.

Schweiz..... Direktor Alfred Altherr, Zürich, Kunstgewerbemuseum

#### b) GEWÄHLTE MITGLIEDER

Prof. Peter Behrens, Neubabelsberg bei Berlin

Eugen Diederichs, Verleger, Jena

Dr. Werner Hegemann, Charlottenburg

Redakteur Fritz Hellwag, Zehlendorf bei Berlin

Geh. Reg.=Rat Dr. Peter Jessen, Direktor am Königlichen Kunstgewerbemuseum, Berlin SW 11

Baurat Paul Jordan, i. Fa. Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin

Prof. Rudolf Kautzsch, Breslau, Technische Hochschule

Stadtschulrat Dr. Georg Kerschensteiner, M. d. R., München

Karl Klingspor, i. Fa. Gebr. Klingspor, Offenbach a. M.

Dr. Paul Krais, Chemiker, Tübingen

Prof. Wilhelm Kreis, Direktor der Kunstgewerbeschule, Düsseldorf

Alexander Oppenheimer, i. Fa. Audiger @ Meyer, Krefeld

Prof. Dr. G. Pazaurek, Vorstand des Württembergischen Landesgewerbemuseums, Stuttgart

Baurat Dr. A. v. Rieppel, i. Fa. Augsburg-Nürnberger Maschinenfabrik, Nürnberg Dr. Karl Schaefer, Museumsdirektor, Lübeck

Prof. Dr. Gerhard von Schulze=Gävernitz, M. d. R., Freiburg i. B.

Prof. Max Seliger, Direktor der Königl. Äkademie für graph. Künste und Buchgewerbe, Leipzig

Hofrat Dr. Adolf Vetter, Direktor des k. k. Gewerbeförderungs=Amtes, Wien IX/2 Dr. phil. Fritz Wichert, Museumsdirektor, Mannheim

Prof. Georg Wickop, Geh. Baurat, Darmstadt Gottlob Wilhelm, i. Fa. Wilhelm & Co., München Bürgermeister Wolff, Bromberg

#### 3. FACHAUSSCHÜSSE

(Unter dem Vorsitz der betreffenden Fachvertrauensleute)

#### BAUGEWERBE

Vertrauensmann: Wickop, Georg, Prof., Geh. Baurat, Darmstadt Bertsch, Wilh., Architekt, Bauamtmann, München-Solln II Bonatz, Paul, Prof., Architekt, Stuttgart Geßner, Albert, Architekt, Charlottenburg Kreis, Wilh., Prof., Direktor der Kunstgewerbeschule, Düsseldorf

#### TÖPFEREIGEWERBE

Vertrauensmann: Schmuz-Baudiß, Theo, Prof., artistischer Direktor der Königl. Porzellan-Manufaktur zu Berlin, Charlottenburg

Haas, Hermann, Kunstmaler und Architekt, München, Georgenstraße 36 III Zimmermann, Ernst, Dr., Leiter der Porzellansammlung in Dresden

Scheidemantel, H. (Inh. Fritz Scheidemantel), Hofmöbelfabrik, Weimar

Vertrauensmann: Hofrat Peter Bruckmann, Heilbronn a. N. Groß, Karl, Prof., Bildhauer und Goldschmied, Dresden

#### MÖBEL UND INNENAUSBAU

Vertrauensmann: Karl Schmidt i. Fa. Deutsche Werkstätten für Handwerkskunst, Hellerau bei Dresden Bertsch, Karl, i. Fa. Deutsche Werkstätten für Handwerkskunst München Göbel, Bernhard, Kunsttischlerei, Freiberg i. Sa. Müller, P. Johannes, Werkstätten für Schuleinrichtung, Charlottenburg Müller, Richard, i. Fa. Brismann & Cie., Tapetenfabrik, Breisach i. B.

## Stadler, Bernard, Werkstätten für die gesamte Wohnungsausstattung, Paderborn VERARBEITUNG UNEDLER METALLE

Vertrauensmann: Richard L. F. Schulz, Werkstatt für Arbeiten in Bronze, Berlin SW 13
Bosselt, Rudolf, Prof., Bildhauer, Magdeburg
Lüer, H., Dr., phil., Fachschuldirektor, Solingen, Rhld.
Steinicken, i. Fa. Steinicken & Lohr, Kunstgewerbl. Werkstätten für Metallarbeiten und Glasmalerei,
Münden

#### VERARBEITUNG EDLER METALLE

Leven, Hugo, Prof., Direktor der Königl. Zeichenakademie, Hanau v. Mayrhofer, Adolf, Ziseleur und Silberarbeiter, München Wilkens jr., i. Fa. M. H. Wilkens & Söhne, Silberwaren, Hemelingen b. Bremen

#### TEXTIL= UND BEKLEIDUNGSGEWERBE

Vertrauensmann: Dr. Fr. Deneken Krefeld, Kaiser-Wilhelm-Museum Frau v. Brauchitsch, Margarethe, Malerin, München Dr. Emmerich, i. Fa. Gottlob Wunderlich, Weberei, Zschopenthal-Waldkirchen (Sa.) Krais, P., Dr. phil., Chemiker, Tübingen Mohrbutter, Alfred, Prof., Maler, Schlachtensee-Berlin Oppenheimer, Alexander, i. Fa. Audiger & Meyer, Krefeld, Ringstraße 37/39 de Praetere, Julius, Prof., Brüssel

#### **SCHRIFTGEWERBE**

Vertrauensmann: Carl Ernst Poeschel, Leipzig, Seeburgstraße 57

Behrens, Peter, Prof., Architekt und künstlerischer Beirat der A. E. G., Neubabelsberg bei Berlin Jessen, Peter, Dr., phil., Geh. Reg.-Rat, Direktor der Bibliothek des Kgl. Kunstgewerbe-Museums, Berfin SW 11

Kautzsch, R., Prof. an der Technischen Hochschule, Breslau

Klingspor, Karl, i. Fa. Gebr. Klingspor, Schriftgießerei, Offenbach a. M.

Langhein, Carl, Prof., Maler, Otterndorf (Niederelbe)

Perscheid, Nicola, Photograph, Berlin W 9

Sonntag jr., Carl, Buchbinde-Werkstatt, Leipzig

Tiemann, Walter, Prof. an der Kgl. Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe, Leipzig

Wohlfeld, Paul, i. Fa. A. Wohlfeld, Buth- und Kunstdruckerei, Magdeburg.

#### BUCHVERLAG

Vertrauensmann: Eugen Diederichs, Jena Bruckmann, F., Verlagsanstalt A.-G., München Hoffmann, Julius, Verlag, Stuttgart Krais: Felix, i. Fa. Hoffmannsche Buchdruckerei, Stuttgart

#### KUNSTGEWERBLICHER ZWISCHENHANDEL

Vertrauensmann: C. F. Otto Müller, Karlsruhe i. B.

Pazaurek, Gustav Edmund, Prof., Dr. phil., Vorstand des Württembergischen Landes = Gewerbemuseums, Stuttgart

Schaefer, Karl, Dr. phil., Lübeck, Kunstgewerbe-Museum

#### KOMMISSION FÜR DAS SUBMISSIONSWESEN

Emil Beutinger, Architekt, Heilbronn

Fritz Hellwag, Redakteur, Zehlendorf hei Berlin

Dr. Ernst Jäckh, Berlin

C. F. Otto Müller, Karlsruhe i. B.

P. Johannes Müller, Charlottenburg

Karl Schmidt, i. Fa. Deutsche Werkstätten für Handwerkskunst, G. m. b. H., Hellerau bei Dresden

#### MITGLIEDER DES KURATORIUMS DER HÖHEREN FACHSCHULE FÜR DEKORATIONSKUNST

Prof. Peter Behrens, Neubabelsberg bei Berlin Dr. Ernst Jäckh, Berlin

Prof. Alfred Mohrbutter, Charlottenburg

Prof. Affred Monroutter, Charlottenburg

P. Johannes Müller, Charlottenburg

Geh. Reg. Rat Dr. Ing. Hermann Muthesius, Nikolassee bei Berlin

Prof. Theo Schmuz-Baudiß, artistischer Direktor der königl. Porzellanmanufaktur, Berlin

Richard L. F. Schulz, Berlin SW 13

#### MITGLIEDER = VERZEICHNIS

#### a) KAMMERN:

| Handelskammer                           | Berlin           |   | Handwerkskammer           | Hannover            |  |
|-----------------------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|--|
| ~                                       | Frankfurt a. M.  |   |                           | Heilbronn           |  |
| ' -                                     | Halle a. S.      |   | ,                         | Magdeburg           |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Heilbronn        |   |                           | Mannheim            |  |
| ~                                       | Köln             | 1 | ~                         | Münster             |  |
| ~                                       | Plauen i. Vogtl. |   | proper                    | Reutlingen          |  |
|                                         | Sorau (Lausitz)  |   | ~                         | Stettin             |  |
| ~                                       | Stralsund        |   | Handels= u. Gewerl        | ewerbekammer Olmütz |  |
| -                                       | Straßburg        |   | Gewerbeförderungs         | =Institut Bozen     |  |
| Handwerkskammer Halle a. S.             |                  | ~ | <ul><li>Troppau</li></ul> |                     |  |

#### b) KORPORATIONEN:

Deutscher Handelstag

Deutscher Handwerks= und Gewerbekammertag

Deutscher Verband für neue Frauenkleidung und Frauenkultur, Sitz: Leipzig

Deutscher Verband für neue Frauenkleidung u. Frauenkultur, Ortsgruppe: Hannover

Die Brücke. E. V. Internationales Institut zur Organisierung der geistigen Arbeiten

München, Schwindstraße 30

Exportverband Deutscher Qualitätsfabrikanten, Remscheid

Münchner Bund, Vereinigung für angewandte Kunst, München

Verein Deutscher Reklamefachleute, Berlin, Hallesche Straße 20.

Vereinigung für angewandte Kunst, E. V., Karlsruhe i. Bad.

Abbehusen & Blendermann, Architekten, Bremen, Sögestraße

Abele, Eberhard, Architekt, Direktor der Kunstgewerbeschule, Aachen, Martinstraße 10

Abels, Richard, Schierstein a. Rh., Biebrichstraße 21

Achtenhagen, August, Professor, Maler, Meißen, Kgl. Porzellan-Manufaktur

Adam, Emil, k. k. Prof. ing. chem., Wien I, Stubensing 3

Adler, Friedrich, Oberlehrer an der staatlichen Kunstgewerbeschule, Hamburg, Mittelstr. 50, I Ackerberg, Kurt, Bildhauer, München, Arcis-

straße 28

Albertshofer, Georg, Kgl. Professor, Bildhauer, München, Karl-Theodor-Straße 27

Albrecht=Dürer=Haus, Hauskunst, Lehrmittel für den Kunst= und Zeichenunterricht, Berlin W 8, Kronenstraße 18

Allgemeine Elektricitäts = Gesellschaft, Abteilung: D. J., Berlin N 31, Brunnenstraße 107a

Altenkirch, Alexa, Frl., Malerin, Köln a. Rh., Hohenzollernring 48

Altensleben, Willy, Architekt, Münster i. W., Schulstraße 6

Altherr, Alfred, Direktor d. Kunstgewerbemuseums, Zürich, Englisch = Viertelstraße 22

Amann, Alfred, Fabrikant, Heilbronn, Allee 20

- Amberg, Adolf, Bildhauer, Berlin-Wilmersdorf, Westfälische Straße 3
- Amon, Marius, Dipl.=Architekt, Bozen (Tirol)
- Amtsberg, Otto, Maler, Berlin-Wilmersd., Güntzel-
- Andler, Max, Dr., Bundessekretär der deutschen Bodenreformer, Nikolassee bei Berlin, Sudetenstraße 35
- Andri, Ferdinand, Maler und Bildhauer, Wien III/3, Rennweg 33
- Angermann, Armgard, Frl., Kunststickerin, Dresden-A., Schnorrstraße 27, I
- Anke, Arno, Architekt, Mannheim C 1, 2
- Arndt, Paul, Zeichner für Kunstgewerbe, Berlin-Wilmersdorf, Holsteinische Straße 15
- Arnold, Hermann, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Aachen, Südstraße
- Ast @ Co., Ed., Baufirma, Wien IX, Lichtensteinstraße 41
- Atzker, Josef, Kunstgewerbliche Werkstätte für Wohnungsschmuck, Kunst-Stickereien, Wien I, Sonnenfelsgasse 3
- Audiger & Meyer, Seidenwarenfabrik, Krefeld, Schwertstraße 130
- Auffermann, W. Otto, Holzfärberei, Hermsdorf i. d. Mark, Steinmetzstraße 11
- Aufseeser, Ernst, Kunstmaler, Düsseldorf-Gerresheim, v. Gahlenstraße 39
- Augst, Emil, Schriftsteller, Essen a. d. Ruhr, Kunigundestraße 2
- Augst, Wilhelm, Innenausbau und Wohnungseinrichtung, Reichenberg i. Böhmen, Volkeltstraße 20
- Austermann, Max, Maler u. Kunstgewerbler, Lehrer an der Städt. Malerschule, Hagen i. W., Elbersufer 16
- Avellis, Kurt, Mitinhaber d. Fa. Gustav Avellis, Tuchfabrikation, Forst i. L., Inselstraße 2/4
- Avenarius, Ferdinand, Dr. phil. h. c., Herausgeber des "Kunstwart" und Vorsitzender des Dürer-Bundes, Dresden-Blasewitz, Bahnhofstraße 24
- Bachem, Franz X., i. Fa. J. P. Bachem, Verlagsbuchhändler, Verleger der Köln. Volkszeitung, Köln a. Rh., Marzellenstraße 35/41

- Badımann, Paul, Arditekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule Köln, Köln-Lindenthal, Klosterstraße 71
- Backhausen jun., Hans, Textilien, Wien VII, Kaiserstraße 12
- von Baczko, Frau Elisabeth, Kunstgewerblerin, Bremen, Frühlingstraße 1
- Badische Anilin- u. Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh. Bähr, Hans, Oberbaurat, Bautechn. Rat im Ministerium des Innern, Architekt, Dresden, Feldhermstraße 31. II
  - Baer, Karl Julius, Bauamtmann am Kgl. Landbauamt, Stadtverordneter, Zwickau i. Sa., Moltkestraße 45, II
- Baltus, George M., Maler, 19 Grand Place, St. Trond (Belgien)
- Bard, Julius, Verlagsbuchhändler, Berlin W 15 Ludwigskirchplatz 7
- Barth, J., Professor, Zeichenlehrer, Iserlohn, Stennerstraße 18
- Bartning, Hans, Dr., Regierungsrat im Gr. Bad. Kultusministerium, Karlsruhe i. Baden, Kaiserallee 87
- Bartning, Otto, Architekt, Berlin W, Lichtensteinallee 3a
- Barwig, Franz, k. k. Prof., Bildhauer, Wien XVIII, Pötzleinsdorferstraße 79
- Basel, Alfred, Maler, Wien IX, Althanplatz 6
- de Basel, K. P. C., Architekt, Busum (Holland)
  Baudler, F., Kunstgewerbliche Werkstätten für
  Rohrmöbel und Korbwaren, Coburg
- Bauer, Friedrich, Gartentechniker, Magdeburg, Schöneckstraße 4
- Bauer & Sohn, M., Hoflieferanten, Kunstgewerbauliche Gegenstände, Weimar, Schillerstraße 13
- Bauersche Gießerei, Schriftgießerei, Frankfurt a. M.= Bockenheim, Moltkeallee 45
- Baule, E. Werner, Architekt, Kunstgewerbler, Hannover, Sedanstraße 46
- Baum, Julius, Dr., Privatdozent an der techn. Hochschule, Assistent a. d. K. Staatssammlung vaterländischer Altertümer, Stuttgart, Heinesstraße 10
- Baumann, Paul, Malermeister, Aue im Erzgeb., Wettinerstraße 50

- Baumann-Stirnemann, H., Ingenieur, Zürich, Gotthardstraße 41
- Baur, Otto, Architekt, München, Konradstraße 5 Bautler, Hans & Co., Kunstkeramische Werkstätte u. Steinzeug - Wandplattenfabrik, Broitzem bei Braunschweig
- Bayer, Anton, Professor an der k. k. Kunsthandwerkerschule, Bozen, Poststraße 4
- Bayer, Christian, Architekt, Brooklyn (New York), 600 East 34th. Street
- Beblo, Fritz, Stadtbaurat, Architekt, Straßburg i. E., Rupprechtsau, Zäpfelallee 2
- Beck, Alois, Architekt, Grh. Hauptlehrer an den techn. Lehranstalten, Offenbach a. M., Starkenburgring 8
- Beck, Hermann, Dr., Herausgeber der "Technik und Wirtschaft" u. der "Dokumente des Fortschritts", Berlin W 50, Spichernstraße 17
- Becker, Benno, Professor, Kunstmaler, München, Maria-Theresia-Straße 26
- Becker, Fritz Adolf, Maler, Lehrer am Kgl. Kunstgewerbemuseum, Berlin-Treptow, Defreggerstraße, 5
- Becker Tempelburg, Maler, Leiter der Kunstgewerbeschule, Berlin - Wilmersdorf, Durlacher Straße 7
- Beckert, Fritz, Maler, Dozent an der Kgl. Techn. Hochschule, Dresden, An der Pikardie 2
- Behn, Fritz, Bildhauer, Münden, Wernedstraße 5 Behndee, Wilh., Dr. phil., Kunsthistoriker, Direktor des Kestner-Museums, Hannover, Tiergartenstraße 20
- Behne, Adolf, Dr. phil., Kunsthistoriker, Charlottenburg, Schillerstraße 103
- Behrendt, Walter Curt, Dr. «Ing., Architekt, Berlin» Charlottenburg, Uhlandstraße 193
- Behrens, Peter, Professor, Architekt und künstl.

  Beiratder A. E. G., Neubabelsberg b. Berlin, Haus

  Erdmannshof
- Beitel, Carl, Buchbindermeister der "Wiener Werkstätte", Wien VI, Mollardgasse 40
- Belwe, Georg, Maler u. Zeichner für Buchgewerbe, Lehrer an der Kgl. Akademie für graph. Künste und Buchgewerbe Leipzig, Gr.-Deuben b. Gaschwitz i. Sa.

- Bender, Paul, Architekt, Dresden-A., Chemnitzer Straße 15, I
- Bengen, Harold T., Kunstmaler an der Kunstgewerbeschule in Charlottenburg, Berlin, Hohenstaufenstraße 65
- Benirschke, Max, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf, Burgplatz 2
- Benndorf, Franz, Rechtsanwalt, Dresden, Corneliusstraße 35
- Benz & Cie., Rheinische Automobil= u. Motoren= fabrik A.=G., Mannheim
- Berdel, Eduard, Dr., Chemiker an der Keramischen Fachschule zu Höhr, Grenzhausen
- Berg, Max, Stadtbaurat, Architekt, Breslau, Vogelweide 185
- Berger, Albert, Lithographische Kunstanstalt und Steindruckerei, Wien VIII/2, Tigergasse 17/9
- Berger, Arthur, Goldschmied, Stuttgart, Augustenstraße 39b
- Bergner & Franke, G. m. b. H., Kunstschmiede, Weimar, Schwanseestraße 90 a
- Berlage, H. P., Architekt, Amsterdam
- Bermann, C. A., Kgl. Prof., Bildhauer, München, Leopoldstraße 38
- Bernardelli, Paul, Professor, Maler, Köln a. Rh. Stammheimer Straße 26, II
- Berndl, Richard, Kgl. Professor, Regierungsbaumeister, München, Orffstraße 15
- Bernhard, Karl, Regierungsbaumeister a. D., Berat. Bauingenieur und Privatdozent, Berlin NW 23, Flotowstraße 12
- Bernhard, Lucian, Maler und Architekt, Berlin W 9, Bellevuestraße 10
- Bernoully, Hans, Architekt, Basel (Schweiz), Hirzbodenweg 98
- Bernoully, Ludwig, Architekt, Frankfurt a. M., Oberweg 20
- Berns, Jakob, Architekt, Köln, Lothringerstraße 7 Bernstein, Martha, Malerin, Halle a. S., Seydlitzstraße 19
- Berst, Theophil, Architekt, Kommunalbaumeister, Straßburg i. E., Regenbogengasse 15
- Bertlings, Peter, Maler, Krefeld, Südstraße 48
- Bertsch, Karl, Leiter der Deutschen Werkstätten, München, Arcisstraße 35, Rg.

- Bertsch, Wilhelm, städt. Bauamtmann, Architekt, Solln II b. München
- Bestelmeyer, German, Kgl. Professor, Dr., Archi-
- Beutinger, Emil, Architekt, Heilbronn, Karlstraße 8 Beyer, Carl, Metallbildhauer, Zwickau i. S., Schloß-
- straße 4 Beyer, Theodor, Graph. Kunstanstalt, Buch- und Steindruckerei, Dresden-A. 14, Winkelmann-

straße 23

- Beyrer, Ed., Bildhuer, Bogenhaausen b. München, Gaußstraße 12
- Biber, Ludwig, Architekt, k. k. Hofzimmermeister, Wien X, Steudelgasse 9
- Bibrowicz, Wanda, Frl., Kunstgewerblerin, Ober-Schreiberhau i. Riesengeb., Schlesische Werkstätte für Kunstweberei
- Biebach, Margarethe, Frau, Spitzen und Wirkereien, Düsseldorf, Jülicher Straße 53
- Bieber, Ed. Oswald, Architekt, München, Nordend-
- Biebricher, August, Architekt, Krefeld, Kaiser platz 4
- Biehler, Johanna, Frl., Keramikerin, München-Nymphenburg, Brunhildenstraße 2
- Bielenberg, Fred, Maler für angewandte Kunst (Glasmaler), Chemnitz i. Sa., Zschopauer – Straße 97
- Biermann, Leopold O.H., Künstler und Kunst# freund, Bremen, Blumenthalstraße 15
- Billing, Hermann, Oberbaurat, Professor an der techn.Hochschule, Karlsruhe i. Baden, Leopolde straße 7c
- Birkner Otto, Kunstmöbelfabrik, Werkstätte für Kunsthandwerk, Meißen i. Sa., Hahnemannplatz 4/5
- Bleeker, Bernhard, Bildhauer, München, Nördliche Auffahrtsallee 108
- Bleistein, Rudolf, i. Fa. J. Schmidt, Hoflieferant, Werkstätten für Glasmalerei, Berlin W 35, Genthiner Straße 3
- Blocher, Hermann, Dr. phil., Gewerbeinspektor, Präsident der Kommission der Allgemeinen Gewerbeschule und Mitglied des Brziehungsrates, Basel, Palmenstraße 16

- Blume, Friedrich, Architekt, Berlin-Zehlendorf, Klopstock-, Ecke Lessingstraße
- Blumenfeld, Richard, Veltener Ofenfabrik A. G., Kunstkeramische Artikel, Charlottenburg, Berliner Straße 28
- Blunck, Erich, Regierungsrat, Architekt, Stellvertreter des Konservators der Kunstdenkmäler i. Preußen, Berlin - Nikolassee, Burgunderstraße 10
- Böck, Jos., Wiener Porzellanmanufaktur, Wien IV, Wiednerhauptstraße 15/17
- Boehlau, Johannes, Dr., Museumsdirektor, Kassel, Kgl. Museum Fridericianum
- Böhm, Domenico, Architekt, Lehrer an den Techn. Lehranstalten, Offenbach a. M., Bleichstraße 43
- Böker @ Krüger, G.m.b.H., Elektrotechn. Fabrik, Essen = Rüttenscheid, Gudulastraße 5
- Böning, Hedwig, Kunstgewerblerin, Nordhausen, Neue Straße 2
- Börner, Emil Paul, Kunstmaler und Plastiker, Meißen i. Sa., Zaschendorfer Straße 81
- Bolek, Hans, Architekt, Wien XIVB, Sechshauserstraße 74
- Bollert, Walter, Stadtbaumeister, Krefeld, Bismardaplatz 7
- Bonatz, Paul, ordentl. Professor an der techn. Hochschule, Stuttgart, Ehrenhalde 9
- Bonte, Else, Frau Professor, Karlsruhe i. B., Bach= straße 21
- Bonte, Friedrich, Oberingenieur der Ernst Schieß Werkzeugmaschinenfabrik A.=G., Düsseldorf, Graf=Adolf=Straße 34
- Bornemann, Ernst, Kunstgewerbelehrer, Werkstätte für neuzeitl. Schriftarbeiten, Barmen-Riescheid, Dürerweg
- Borst, Hermann, Spezialgeschäft für Herrenwäsche, Leinen, Betten, Stuttgart, Eberhardtstraße 14 Borst, Hugo, kaufm. Leiter der Fa. Robert Bosch
- Stuttgart, Schickartstraße 24
  Bosch, Robert, Fabrikant, Elektrische Fabrik, Stutt-
- Bosch, Robert, Fabrikant, Elektrische Fabrik, Stuttgart, Militärstraße
- Bosselt, Rudolf, Professor, Direktor der Kunstgewerbeschule, Magdeburg, Kunstgewerbeschule Bousset, Hermann, Verlagsbuchhändler u. Druckereigeschäftsführer, Halle a. S., Gr. Märkerstraße 10

- Boysen, L.Jens, Bildhauer, Krefeld, Jägerhofstr. 125, I Bradmann, Raymund, Architekt, Leipzig, Leibnizstraße 23
- Bräuer, Karl, Architekt, Wien VI, Windmühlgasse 28
- Bräuning, Fritz, Regierungsbaumeister a. D., Gemeindebaumeister, Berlin-Tempelhof, Borussiastraße 19
- von Brauchitsch, Margarethe, Frau, Malerin, München, Theresienstraße 75, I
- Brauer ® Wirth, Vereinigte Hofmöbelfabriken, Stuttgart, Charlottenstraße 21 a und Gaisburger Straße 2a
- Braun, Alfred, Kunstmaler, Berlin W 35, Potsdamer straße 48
- von Braunbehrens, Dr. jur., Staatsanwaltsrat a. D., Heidelberg, Beethovenstraße 2
- Brechenmacher, Franz, Kunstschmiederei, kunstgewerbl.Metallarbeiten,Beleuchtungskörper,Frankfurt a. M., Kl. Schifferstraße 9
- Bredt, Friedr. Wilhelm, Professor, Dr. jur., Amtsrichter a. D., Barmen, Wertherstraße 30
- Breitner, Josef, k. k. Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule, Bildhauer, Wien I, Fichtegasse 4
- Breuer, Robert, Schriftsteller, Berlin=Wilmersdorf. Kaiser=Allee 173 a
- Breuhaus, Fritz August, Architekt, Düsseldorf, Rheinhof
- Brill, Eduard, Architekt, Direktor des Pfälzischen Gewerbemuseums, Kaiserslautern
- Brindsmann, A. E., Dr. phil., Professor an der techn.

  Hochschule Karlsruhe, Ettlingen (Baden), Waldstraße 9
- Brindmann, Justus, Professor, Dr. jur., Direktor des Museums für Kunst und Kunstgewerbe, Hamburg, Steintorplatz, Museum
- Brosien, Richard, Dr. jur., Geh. Kommerzienrat, Konsul und Bankdirektor, Mannheim N.7, Nr. 9
- Moeller van den Bruck, Schriftsteller, Berlin-Großlichterfelde, Unter den Eichen 127
- Bruckmann, Ernst, i. Fa. Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn a. N., Lerchenstraße 40
- Bruckmann, F., Verlagsanstalt A.=G., München, Nymphenburger Straße 86
- Bruckmann, Johanna, Frau Hofrat, Heilbronn

- Bruckmann, P. © Söhne, Silberwarenfabrik, Heiler bronn a. N., Lerchenstraße 40
- Brückner, Julius, Lithograph. Anstalt, Stein- und Buchdruckerei, Magdeburg, Peterstraße 14/15
- Brühl, Alfred, i. Fa. Julius Brühl Sohn, Handar⇒ beiten, Berlin W 8, Leipziger Straße 12
- Brühl'sche Universitäts=, Buch= und Steindruckerei R. Lange, Gießen, Schulstraße 7
- Brüllmann, Jakob, Bildhauer, Stuttgart, Wiederholdstraße 10 a
- Bruns, Oskar, Gartenarchitekt, Hannover, Fundesstraße 11
- Bühler, Alfred, Ledermöbel, Stuttgart, Rotebühlstraße 67
- Bührer, K. W., Generalsekretär der "Brücke", München, Schwindstraße 30, II
- Büning, Wilhelm, Dipl.=Ing., Architekt, Charlotten=burg, Schillerstraße 14
- Bürgereit, Else, Frau, Werkstatt für Frauenkleidung und kunstgewerbliche Frauenarbeiten, Düsseldorf, Marienstraße 6
- Buhe, Walter, Maler, Berlin-Friedenau, Laubacherstraße 16
- Buhtz, Walter, Buchbinderei, Kunstgew. Werkstatt, Magdeburg, Leiterstraße 1
- Burau, W. F., Papierhandlung, Bürobedarf, Buchardruckerei, Danzig, Langgasse 39
- Burger, C., Bildhauer, Aachen, Eynattener Str. 46
  Buschmann, Johannes, Herausgeber der "Welt des
  Kaufmanns", Monatsschrift für den deutschen
  Kaufmann, Leipzig Borsdorf, Hermann Wittner-Straße
- Callwey, Georg D. W., Verlagsbuchhandlung, München, Finkenstraße 2
- Caroli, Arno, Architekt, Berlin W 30, Kyffhäuserstraße 10
- Carsten, Albert, Kgl. Baurat, etatsmäßiger Professor an dertechn. Hochschule, Danzig-Langfuhr, Parkweg 5
- Castelliz, Alfred, k. k. Professor, Architekt, Wien XIII/7, Einsiedeleigasse 32
- Cissarz, Johann Vincenz, Professor, Maler und Kunstgewerbler, Lehrer an der Lehr- und Versuchswerkstätte der Kgl. Kunstgewerbeschule, Stuttgart, Obere Birkenwaldstraße 120

- Cizèk, Franz, k. k. Professor und Inspektor des gewerbl. Bildungswesens, akademischer Maler, Wien. Stubenring 3
- Clarfeld @ Springmeyer, Neusilber= und Alfenid= waren, Hemer i. Westfalen
- Clemen, Paul, Geh. Regierungsrat, Prof., Dr. phil., Vorsitzender des Denkmalrates der Rheinprovinz, Bonn, Koblenzer Straße 119a
- Cörper, Fritz, Dr., Stellvertreter des Generalsekretärs d. Deutschen Werkbund «Ausstellung Köln 1914, Köln, Bischofsgartenstraße 16
- Comberg, Carl, Kaufmann, Galanteriewaren, Elberfeld, Thurmhof, Edse Poststraße
- Continental=Caouthouc= u. Gutta=Percha=Com= pagnie, Hannover
- Cornelius, Hans, Dr. phil., außerordentlicher Universitätsprofessor, Oberursel
- Creutz, Max, Dr., Direktor des Kunstgewerbemuseums der Stadt Köln, Köln a. Rh.
- Croissant, August, Maler, Landau (Rheinpfalz), Forststraße 8
- Crone, Paul, Buchgewerbekünstler, Frankenthal (Rheinpfalz), Jakob=Rettig=Straße 8
- Daimler Motoren = Gesellschaft, Stuttgart=Unter=
- Dannenberg, Reinhold, Bergwerksdirektor, Birtul= tau, Kreis Rybnik O.=S.
- Danzer, Peter, Architekt, München, Karlstraße 31 Dasio, Maximilian, Kgl. Professor an der Kunst-
- gewerbeschule, Maler, München, Blüthenstr. 10, II Dauer, Heinr., Stadtbaumeister, Architekt, Düren (Rheinland), Lindenpromenade 6
- von Debschitz, Wilhelm, Maler, München, Kaiser» platz 2
- Dedié, Johanna, Frau, Lehrerin an der Kunstgewerbeschule, Erfurt, Dammweg 1a
- Deffke, W. H., Batiker und Graphiker, Berlin W 15,
- Delavilla, F. K., Maler und Graphiker, Frankfurt a. M., Neue Mainzer Straße 47
- Delmenhorster Linoleumfabrik, "Ankermarke", Delmenhorst b. Bremen
- Demeter, P. A., Kunstbuchbinder und Drucker, techn. Leiter der Bremer Buchwerkstätten, Bremen, Schillerstraße 31

- Deneken, Friedrich, Dr. phil., Direktor des Kaiser-Wilhelm-Museums, Krefeld
- Derichs & Sauerteig, Korbmöbelfabrik, Coburg Dessoir, Max, Universitäts-Professor, Dr., Berlin W.
- Speyerer Straße 9
  Dettmann, Ludwig, Professor u. Direktor der Kgl.
- Dettmann, Ludwig, Professor u. Direktor der Kgl. Akademie Königsberg, Maler, Königsberg i. Pr., Kgl. Akademie
- Deussen, Walter, Sammetfabrikant, Krefeld, Bis= marckstraße 21
- Deutsch, Ernst, Maler und Architekt, Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 63
- Deutsche Glasmosaik-Gesellschaft Puhl Wagner, Neukölln b. Berlin, Kiefholzstraße 72
- Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt vorm. Rößler, Frankfurt a. M., Weitzfrauenstraße 7—9 Deutsche Linoleumwerke "Hansa", Delmenhorst
- Deutsche Werkstätten f. Handwerkskunst G.m.b.H., Hellerau bei Dresden
- Deutsche Werkstätten f. Handwerkskunst München, München, Holzstraße 49
- Diederichs, Eugen, Verlag, Jena, Carl-Zeiß-Platz 6 Dieffenbacher, R., Inh. Julius Dieffenbacher, Hof-Papierhandlung, Universitätsbuchdruckerei, Heidelberg, Hauptstraße 61
- Diekerhoff, Josef, Inhaber der Firma J. Diekerhoff, Möbelfahrik, Altenbodium, Dorfstraße 30
- Diener, Arthur, Batikwerkstätte und Echtfärberei, Fürstenberg i. Mecklenburg
- Dieter, Herm., Dipl.=Ingenieur, Architekt, Rüstrin= gen=Wilhelmshaven, Lilienburgstraße 40
- Dietl, Fritz, Architekt, Wien IX, Alserstraße 18 Dietrich, Bernhard, Dr. phil., Handelskammer-Syndikus und Schriftsteller, Plauen i. V., Carolastr. 12 Dietrich, Oskar, Gold- u. Silberschmid, Wien VII.
- Bernardgasse 20
- Dietsch @ Brückner, Buch= u. Steindruckerei, Lithogr. Kunstanstalt, Weimar, Rittergasse 12
- Diez, Julius, Kgl. Professor, Maler, München, Kgl. Kunstgewerbeschule, Luisenstraße 37
- Dilly, F, H., Architekt, Lehrer and der Handwerkerund Kunstgewerbeschule, Essen, Alfredstraße 11 Dobert, Paul, Architekt, Charlottenburg, Spree
  - straße 10

- Dockal, H., Johann, vorm. R. Winkamp, Installateur, Wien VII, Burggasse 6/8
- Doering, Albrecht, Architekt, Köln a. Rh., Hohenzollernring 12
- Dohrn, Wolf, Dr. phil., Hellerau b. Dresden
- Dolezalek, C. A., Professor an der Kgl. Techn. Hochschule Hannover, Kloster Wennigsen b. Hannover, Bahnhofstraße 251
- Dommes, Hans, Buch- u. Kunsthandl., Köln a. Rh., Schildergasse 41
- Dorén, Gustav, Atelier und Werkstätten für Malerei und Wohnungskunst, Hamburg 5, Pulverteich 28
- Dorn, Ludwig, Dr. der Naturwissenschaft, Direktor der Farbenfabriken von G. Siegle & Co. G. m. b. H. Stuttgart und Kast & Ehinger G. m. b. H. Stuttgart, Relenbergstraße 76
- Drechsler, Fritz, Architekt, Leipzig, Windmühlenstraße 27
- Dresler, Paul, Kunstmaler und Keramiker, St. Georgen b. Diessen a. Ammersee
- Dreydorff, Georg, Maler, Knocke (Belgien)
- Druckerei für Bibliophilen Adalbert Immich, Berlin O 34, Löwestraße 2
- Drugulin, W., Buchdruckerei und Schriftgießerei, Leipzig, Königstraße 10
- Dudik, Felix, Buchbindermeister, kunstgewerbliche Werkstatt für Buchbinderei und Lederarbeiten, Aachen, Richardstraße 4
- Dülfer, Martin, Architekt, Professor an der Kgl. Sächs. techn. Hochschule, Dresden - A., Bendemannstraße 8, III
- Düll, Heinr., Bildhauer, München, Möhlstraße 31Dullo, Rudolf, Architekt, Frankfurt a. M., Neckarstraße 9
- Dunn, Fred, Goldschmied, München, Westermühlstraße 29
- Dursthoff, Prof., Dr., Syndikus der Handelskammer, Oldenburg i. Gr., Zeughausstraße 36
- Dybwad, Peter, Kaiserl. Baurat, Architekt, Leipzig, Ferd.=Rohde=Straße 32
- Eberhardt, Hugo, Professor, Arditekt, Großh.

  Direktor der techn.Lehranstalten, Offenbach a.M.,

  Am Isenburger Schloß
- Eberstadt, Rudolf, Universitätsprof., Berlin W10, Bendlerstraße 29

- Eckhardt @ Gojert, Werkstätten für Glasmalerei und Kunstverglasung, Charlottenburg, Bismarckstraße 12
- Edler ® Krische, Geschäftsbücherfabrik, Buch- und Steindruckerei, Hannover, Kestnerstraße 42
- Eeg, Carl & Ed. Runge, Architekten, Bremen, Am Wall 146
- Ehmde, F. H., Professor, Maler, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, München
- Ehmig Paul, Großh. Ministerialbaurat, Architekt, Schwerin i. M., Cecilienallee, "Seehaus"
- Ehrenböck, Eugen, Kunst = Metall = Werkstätten, München, Schleißheimerstraße 102
- Ehrenlechner, H., Goldschmid, Dresden = A., Dürer= straße 19
- Eichler, Reinhold Max, Kunstmaler, München, Bavariaring 30
- Eick Söhne, A., Haus für Wohnungseinrichtungen, Essen-Ruhr, Gildehofstraße 8
- Eigen, Otto, Dipl.=Ingenieur und Reg.=Baumeister Halle a. S., Hoher Weg 2
- Einspinner, August, Goldschmied, Reichsrats- und "Landtagsabg., Präsid. d. Reichshandwerkerrates, Graz
- Schmoll von Eisenwerth, Karl, Professor, Maler, Graphiker, Kunstgewerbler, Stuttgart, Technische Hochschule
- Eitel, Albert, Architekt, Stuttgart, Königstraße 35 Elchinger & Söhne, Kunsttöpferei, Sufflenheim i. E.
- Elsässer, Martin, Architekt, Dozent an der Kgl. techn. Hochschule, Stuttgart, Geißstraße 4
- Emmerich, G. H., Professor, Direktor der Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie, Chemigraphie, Lichtdrudt u. Gravüre, München XXIII, Clemensstraße 33
- Endell, August, Architekt, Berlin W15, Kurfürstendamm 24
- Engau »Weyrather, Gertrud, Frau, Werkstatt für Batik, Hand» und Maschinen-Stickerei, Düssel» dorf, Jülicher Straße 53
- Engel, Bruno, Dr. rer. pol., Buchhändler, Lübeck, Hohenzollernstraße 11
- Engelhard, Roland, Bildhauer, 1. Vorsitzender des Künstlervereins für Friedhofskunst, Hannover, Friedrichstraße 18

- v. Engelhardt, Freiherr, Walter, Direktor des städt.
  Gartenamtes in Düsseldorf, Düsseldorf=Grafen= berg, Graf=Redse=Straße 225
- Engels, Robert, Kunstmaler, München, Giselastr. 20 Enke, Fritz, Kgl. Gartenbaudirektor, Köln, Volks=
- gartenstraße 25
- Eppler, Alfred, Dr. phil., Oberlehrer, Krefeld, Drießendorfer Straße 80
- Epstein, Alfred, Architekt, Teilhaber d. Fa. Gebr. Weber, Möbelfabrik, Kgl. Württ. Koflieferant, Stuttgart, Schwabstraße 2a u. 2b
- Erbe, Albert, Dr.-Ing., Beigeordneter, Essen a. R., Olbrichstraße 46
- Erberich, Hans, Regierungsbaumeister, Architekt, Köln, Mozartstraße 1
- Erfurth, Hugo, Lichtbildnerei, Dresden=A., Zinsen=dorfstraße 11
- Erhard, Ludwig, k. k. Oberbaurat, Ingenieur, Wien IX, Severinggasse 9
- Erhard & Söhne, Metallwarenfabrik, Schwäb.
- Erismann & Co., Tapetenfabrik, Inh. Adolf, Herm. und Rich, Müller, Breisach i, Baden
- Erler, Fritz, Professor, Maler, München, Schubertstraße 8
- Erler, Margarete, Frau Geheimrat, Malerin und Kunstgewerblerin, Berlin W 30, Bambergerstraße 47
- Erler-Samaden, Erich, Maler, München, Gabelsbergerstraße 2
- Erlwein, Hans, Stadtbaurat, Professor, Architekt, Dresden-A., Sedlitzerstraße 13
- Ernemann, Alexander, Ingenieur, techn. Leiter d. Fa. Heinrich Ernemann, A.=G., Dresden=A., Schandauer Straße 48
- Erste Wiener Produktiv-Genossenschaft der Absolventinnen der k. k. Kunststickereischulen G. m. b. H., Wien IV/1, Schleifmühlgasse 9, Mezzanin
- Esch, Hermann, Architekt, Speyer a. Rh., Gilgenstraße 5
- Esch @ Co., Ofenfabrik, Mannheim, Fabrikstation Exner, Hilde, Frl., Bildhauerin, Wien IX, Währingerstraße 29
- Exner, Marianne, Universitäts "Professorsgattin, Czernowitz (Österreich) Karlsgasse 35

- Faber'sche Buchdruckerei, Magdeburg, Bahnhofstraße 17
- Fabricius, Eugen, Regierungsbaumeist. a. D., Köln, Ubierring 55
- Fahrenkamp, E., Architekt, Lehrer a. d. Architekt ten-Abt. der Kunstgewerbe-Schule, Düsseldorf, Camphausenstraße, Ecke Prinz-Georg-Straße
- Falkenstein, Ad., k. k. Hofdekorationsmaler, Anstreicher und Vergolder, Wien VIII, Josefstädter Straße 27
- Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer @ Co., Leverkusen b. Köln a. Rh.
- Farsky, Robert, Architekt, Brünn, Deutsche Staatsgewerbeschule
- Fauser, Hermann, Bildhauer, Lehrer an der Kgl. Fachschule, Iserlohn i. Westf., Wilhelmstraße 9
- Feinauer, Albert, Lehrer d. Metallwerkstätte a. d. Kunstgewerbeschule zu Weimar, Kunstschulstraße 7
- Feinhals, Joseph, Kaufmann, Köln = Marienburg, Linden=Allee 5
- Feldmann, Fia, Kunstgewerblerin, Berlin, Tauentzienstraße 4
- Felger, Friedrich, Kunstgewerbler u. Maler, Berlin-Friedenau, Benningsenstraße 9
- Felix, Emil, Architekt, Aachen, Lothringerstraße 105 Feller, Matthias, Architekt, München, Außere Prinzregentenstraße 22
- Fémes, Vilmos, Bildhauer, Budapest, Krisztina-Körut 167
- Feuerriegel, Kurt, Bildhauer, Frohburg b. Leipzig Ficker, Johannes, Professor, Dr. phil. et theol. an
- der Universität, Straßburg i. E., Lessingstraße 2 Fickler, Heinr., Tischlermstr., Hainsberg b. Dresden, Struvestraße 14
- Figge, Ewald, Stadtbaurat, Hagen i. W., Buscheystraße 50
- Filz, Fritz, Edler v. Reiterdank, Direktor der Wiener Werkstätte, Mädling (Österreich), Hauptstraße 53
- Fink, Eugen, Dr.-ing., Bauinspektor a. D., Architekt, Hamburg, Barkhof 3
- Fischer, Alfred, Architekt, Regierungsbaumeister, Direktor der Kunstgewerbeschule, Essen-Ruhr, Rathaus Rüttenscheid

- Fischer, Gust., Dr., Verlagsbuchhändler, Jena
- Fischer, Karl R., Vorstand des Stadtmuseums, Gablonz a. Neiße, Gebirgsstraße 45
- Fischer, S., Verlagsbuchhändler, Berlin W 57, Bülowstraße 90
- Fischer, Theodor, Professor, Dr. phil., Architekt München, Agnes-Bernauer-Strasse 3
- Flaischlen, Caesar, Dr. phil., Berlin W. 35, Kurfürstenstraße 44
- Flinsch, Schriftgießerei, Frankfurt a. M.
- Flöge, Geschwister, Modistinnen, Wien, Mariahilfer Straße 1 b
- Flöge, Hermann, Prokurist der Fa. Herrburger ® Rhomberg, Wien I, Sterngasse 6a
- Floßmann, Josef, Kgl. Professor, Pasing b. München Prinzregentenstraße 15
- Foehr, Eduard, Kgl. Hofjuwelier, Stuttgart, Königstraße 25
- Foeth, Hermann, Gartenarchitekt, Köln «Linden» thal, Glenelerstraße 173
- Forstner, Leopold, Maler, Wien XVIII, Sternwartestraße 50
- Franck, Richard, Fabrikant, Ludwigsburg (Württbg.) Franck, Walter, Fabrikant, Linz a. D.
- Frank, Joseph, Dr. techn., Architekt, Köln a. Rh., Gerhausmühlengasse 9
- Franz, Wilhelm, ordentl. Professor an der Techn.

  Hochschule Berlin, Charlottenburg Westend,
  Lindenallee 32
- Freißler, Robert, Dr. jur., Sekretär der Handels- und Gewerbekammer für Schlesien, Reichsratsabgeordneter, Troppau (Öst.-Schles.), Elisabethstraße 16
- Frese, Heinrich, Architekt, Barmen, Ottostraße 29 Freyer, Kurt, Dr. phil., Museumsbeamter, Halle a.S., Wittestraße 20
- Frick, Kurt, Architekt, Hellerau b. Dresden, Am Schänkenberg
- Friedrich, Camillo, Dipl. «Ing., Architekt, Köln» Lindenthal, Theresienstraße 147, Atelier: Köln, Friesenplatz 13
- Friedmann, Ed., Silberwarenfabrikant, Wien VI/2, Gumpendorfer Straße 130
- Frieling, Alfons, Maler und Lehrer am Gewerbemuseum, Bremen, Weserstraße 4

- Fritzsche, Kurt, Damenhutfabrikant, Dresden, Rosenstraße 7
- Frölich, Wilhelm, Juwelier, Bremen, Popenstr. 16 Fuchs, Carl Johannes, Universitätsprofessor, Dr., Mitglied der Württemb. Zentralstelle für Handel und Gewerbe, Vorstandsmitglied des Deutschen Bundes für Heimatschutz, Tübingen, Biesinger-
- Fucker, Otto, Architekt, Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 21
- Fues, Alfred, Fabrikant, Stuttgart, Augustenstr. 9 Gagel, Karl, Professor, Karlsruhe i. B., Stefanienstraße 57
- Gallwitz, Elsa, Frl., Malerin u. Kunstbuchbinderin, Leipzig-Gohlis, Platnerstraße 1
- Garay, Amalie, Frau, Malerin, Budapest, Bathory.
  Gasse 6
  - Garay, Julius, k. k. Oberinspektor, Direktor des Gewerbeförderungs = Institutes, Gries bei Bozen, Hauptstraße, Villa Hubertus
- Gasteiger, Mathias, Bildhauer, München, Dentestraße 2a
- Gaul, August, Professor, Bildhauer, Berlin-Grunewald, Luciusstraße, Edse Hundekehlestraße
- Gehle, Karl, Fachlehrer, Kunstschmied und Ziseleur, Hagen i. W., Concordiastraße, Gewerbeschulhaus
- Geiger, Franz, Regierungsbaumeister, Architekt, München, Christophstraße 5
- Geiringer, Helene, Frl., Kunstgewerblerin, Wien III, Untere Viaduktgasse 55
- Geldern, Marie von, Frau, Kunstgew. Zeichnerin, Hellerau b. Dresden
- Geller, Joh., Rechtsanwalt, Neuß a. Rh., Erfstraße 76 Geller, Josef, Rektor, Neuß a. Rh., Dreikönigen-Rektorat
- Gemeinnützige Vertriebsstelle deutscher Qualitätsarbeit G. m. b. H., Hellerau bei Dresden
  - Georgi, Walter, Maler, Professor an der Akademie Karlsruhe
- Georgii, Theodor, Bildhauer, München, Mauer-kirchstraße 6
- Gerbert, Rudolf, Bildhauer, Dresden-A., Hammerstraße 16
- Gercke, Robert, Maler, Lehrer der Kunstgewerbeschule, Aachen, Kunstgewerbeschule

- Gericke, Gustav, Kantor, Lehrer und Leiter des Keramischen Ortsmuseums, Velten b. Berlin, Schulstraße 12.
- Germania = Linoleum = Werke, A. = G., Bietigheim b. Stuttgart
- Gerson, Hermann, Modewaren, Berlin W 56, Werderscher Markt 5/6
- Gerstung, Wilhelm, Buch = und Steindruckerei, Offen = bach a. M.
- Gesellschaft für angewandte Kunst m. b. H., Kunstgewerbl. Werkstätten, München, Hohenzollernstraße 23
- Gesellschaft für graphische Industrie vorm. Brüder Rosenbaum, Wien VIII, Josefstädterstraße 29
- Geßner, Albert, Architekt, Charlottenburg, Bismarckstraße 109
- Geyer, Karl, Professor, Architekt und Kgl. Fachschuldirektor, Iserlohn, Kluse 39
- Geyer, Oskar, Architekt, Zwickau i. Sa., Äußere Plauensche Straße 18
- Geyling, Remigius, Maler, Vorstand des Ausstattungswesens am k. k. Hofburgtheater, Wien VIII, Josefstädter Straße 75/77
- Geyling's Erben, Carl, Glasmalerei u. Glasätzerei, Wien VI, Windmühlengasse 28
- Giesbert, Wilhelm, Fachlehrer der Kunstgewerbeschule, Kunstschmied, Aachen, Goethestraße 24 Gildemeister, Fr., Gartenarchitekt, Bremen, Ort-
- feldstraße 11
- Gipkens, Julius, Maler u. Graphiker, Berlin-Schöneberg, Hewaldstraße 8
- Glaß, Franz Paul, Maler, München, Rottnaustr. 17 Glöckel ® Rukwid, Pappenheimer Ofen = Fabrik, Pappenheim in Bayern
- Glückert, J., Hofmöbel und Parkettbodenfabrik, Darmstadt, Bleicherstraße 29/33
- Göbel, Bernhard, Kunsttischlerei, Freiberg i. Sa., Waisenhausgasse 8
- Goebel, Erich, Architekt, München, Viktor-Scheffel-
- Göhler, Hermann, Maler, Professor an der Großh. Kunstgewerbeschule, Karlsruhe i. B., Hoffstraße 3
- Goeritz, Ernst, Stadtrat, Vorsitzender des Vereins für Kunst und Kunstgewerbe, Danzig=Langfuhr, Hauptstraße 143

- Goerke, Gust., Architekt, Berlin W10, Viktoriastr. 10 Götz, Ferd., Maler, München, Akademiestraße 7
- Götz, Heinrich, i. Fa. Ed. van Delden, Photograph, Breslau, Gartenstraße 36
- Götze, Wilhelm, Dr. jur., Rechtsanwalt, Hützel (Kreis Soltau, Hannover), Gut Immenhof
- Goldemund, Heinrich, Oberbaurat der Stadt Wien, Wien IX/2, Nußdorfer Straße 27
- Goldschmitt, Bruno, Maler, München, Georgenstraße 36
- Goller, Josef, Glasmaler, Dresden=A., Elisastr. 34, Kunstgewerbeschule
- Gooßens, Minnie, Frl., Bildhauerin, München= Nymphenburg, Brunhildenstraße 2
- Gorge, Hugo, Architekt, Wien III, Reißnerstraße 9 Gornik, Friedrich, Bildhauer, Wien XIII/1, Hitzinger Hauptstraße 47
- Goschenhofer, Wilhelm, Architekt, Lehrer der techn. Lehranstalt Offenbach, Offenbach a. M., Biebererstraße 37, III
- Gosebruch, Ernst, Direktor des Kunstmuseums, Essen-Ruhr, Burgstraße 14
- von Gosen, Theodor, Professor an der Kgl. Kunstschule, Breslau, Kaiserin-Augusta-Platz 3
- Gräbner, Jul., Kgl. Baurat, Architekt, Dresden=A., König=Johann=Straße
- Grambow, Ludolf, Dr. phil., Syndikus der Handelskammer Hanau, Geschäftsführer des Hanauer Kunstgewerbevereins, Hanau a. M., Stadtschloß
- Graul, Richard, Prof., Dr. phil., Museumsdirektor, Leipzig, Tröndlinring 9
- Grenander, Alfred Frederik, Professor, Architekt, Berlin, Prager Straße 36
- Grieb, Anton, Maler und Leiter der Werkstätten für Wohnungseinrichtung, Straubing (Niederbayern), Albrechtstraße 244
- Grimpe, Wilhelm, Möbelfabrik, Magdeburg, Verlängerter Lorenzweg
- Groh, August, Professor, Kunstmaler, Karlsruhe i. B., Bunsenstraße 4
- v. Grolmann, Willy, Dr., Kunstschriftsteller, Leiter der Wiesbadener Gesellschaft für bildende Kunst, Wiesbaden, Neubauerstraße 4
- Gronau, Georg, Dr. phil., Kgl. Galerie Direktor, Wilhelmshöhe b. Kassel, Wigandstraße 14

- Gropius, Walter, Architekt, Berlin W 10, Kaiserin-Augusta-Straße 68
- Groß, Karl, Kgl. Professor, Bildhauer und Goldschmied, Dresden-A., Wintergartenstraße 27
- Großh. Keramische Manufaktur, Darmstadt, Heidelbergstraße 177
- Großmann, Hans, Architekt, Assistent an der techn. Hochschule, Karlsruhe i. B., Kaiserstraße 225
- Großmann, I. P., Gartenarchitekt, künstler, Leiter der Deutschen Werkstatt für Gartenkunst, Berlin Viktoriastraße 20, III
- Großmann, Max, Kunsttischlerei u. Kunstschlosserei, Dresden-A. 9, Pirnaische Straße 17
- Großmann & Co., Fabrik und Lager für lichtechte Stoffe der Innendekoration, Chemnitz i. Sa., Dreszdener Straße 84
- Grothus, J. Ludwig, Dekorationsmaler, Essen-R., Bornstraße 5
- Grubhofer, Tony, Direktor der k. k. Staatsgewerbeschule, Innsbruck
- Gruner, Erich, Maler, Leipzig, Gottschedstraße 24 Grunert, Klara, Keramikerin, Bremen, Simonstraße 25
- Gruschka, Reinold, Maler, Krefeld, Goethestr. 58 Gschwend, Konrad, Professor, Lehrer a. d. Kunstgewerbe - Schule, Hannover, Neuer Weg 3 a
- Gude, Rich. H., Architekt, Assistent a. d. Techn. Hochschule, Dresden. A. 1, Feldgasse 17
- Günther, Kirstein & Wendler, Buch- und Kunstdruckerei, Leipzig, Kreuzstraße 5
- von Guilleaume, Arnold, Kommerzienrat, Köln, Sachsen-Ring 73
- Guldbransen, Jul. V., künstler. Leiter der Kunstabteilung Ph. Rosenthal & Co., Selb i. Bayern
- Gunkel, Leonhardt, Lehrer am Gewerbemuseum, Maler, Bremen, Klausewitzstraße 28
- Gußmann, Otto Friedr., Professor an der Kgl. Kunstakademie, Dresden «N., Große Kloster» gasse 12, III
- Haas, Hermann, Architekt, Kunstmaler, München, Georgenstraße 36, III
- Haas, Walter, Schriftsteller, Berlin W30, Eisenacherstraße 110, II
- Habith, Ludwig, Professor, Bildhauer, Stuttgart, Neckarstraße 7

- Hacault, Gustav, Kgl. Bauamtsarchitekt im Landbauamt Zwickau, Zwickaui.Sa., Mühlpfordstr.74
- Haebler, Oskar, Webschullehrer, Herausgeber und Redakteur von "Textile Kunst und Industrie", Chemnitz i. Sa., Zschopauer Straße 96
- Hämmerle, Theodor, Maler, Gesellschafter der Fa. F. M. Hämmerle, Dornbirn & Wien, Wien I, Franz-losef-Kai 53
- Haenel, Erich, Prof., Dr., Direktorialassistent am Kgl. Historischen Museum, Bibliothekar der Kgl. Akademie f. bildende Künste, Dresden = A., Ludwig=Richter=Strasse 35
- Hänsel, E., Franz, Architekt, Leipzig, Ranstädter Steinweg 40
- Haertel, Siegfr., Malerei u. Kunstgewerbe, Breslau, Am Ohlau-Ufer 17
- Häusler, Philipp, Architekt, Assistent an der k. k. Kunstgewerbeschule, Wien XVI, Seeböckgasse 10
- Hagens, Adolf, Kunstgewerbl. Werkstatt für Leder-dekoration, Bremen, Langenstraße 49
- Hahn, Hermann, Kgl. Bayr. Professor, Bildhauer, München, Karl-Theodor-Straße 10
- Hahn-Stephanie, Elisabeth, Frau, Malerin, Berlin-Friedenau, Regensburger Straße 35
- Hahn @ Bach, Möbelstoffe und Teppiche, München, Kaufingerstraße 14
- Haiger, Ernst, Architekt, München, von der Tann-Straße 13
- Halmhuber, Gustav, Professor, Architekt u. Maler, Hannover, Collinstraße
- Hamann, Rich., Prof., Dr. phil., Professor an der Kgl. Akademie, Posen, Feldstraße 18
- Hammann, Jean, Maler, Hauptlehrer der Malerschule Bensheim, Bensheim a. d. B., Stadtanlagen
- Hammel, Otto, Professor, Dek.-Maler, Hannover, Walderseestraße 22
- Hammer, Viktor, Maler, Wien XIX, Hackhofergasse 13
- Hammerstein, Walter, Inh. d. Fa. Walter Hammerstein sen., Hauptmann der Res. a. D., Mühlheim a. d. Ruhr, Louisenstraße 33
- Hampel, Paul, Maler, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Breslau IX, Dickhutstraße 4
- Hanak, Anton, akad. Bildhauer, Wien II, Prater Amateurpavillon

- Hane, Moritz, Regierungs = Baumeister, Kasse I, Weißenburgstraße 5
- Hanf, Konrad, Herausgeber der "Bau-Rundschau", Hamburg 8, Zippelhaus 7/9
- Hannoversche Cakesfabrik H. Bahlsen, Hannover, Podbielskistraße 353
- Harder, Johannes, Fachlehrer der Handw. und Kunstgewerbe-Schule, Krefeld-Bockum, Windmühlenstraße 79
- Harjes, Friedr., D. G., Gürtlermeister, Werkstätte für Kunstgewerbl. Metallarbeiten, Bremen, Ansgarütorstraße 6
- Harkort, Hermann, Frau, Haus Schede bei Wetter a. d. Ruhr
- Harlfinger-Zakucka, Fanny, Werkstätte für Drechslereien, Wien V, Zeinthofergasse 7
- Harms, B., Prof., Dr., Kiel, Düppelstraße 22
- Hartmann, Johannes, Bildhauer, Leipzig, Leibnitzstraße 26/28
- Hartz, Wilhelm, Maler, Düsseldorf, Burgplatz 1, Kunstgewerbeschule
- Haupt, Georg, Dr. phil., Direktorialassistent am Kaiser-Friedrich-Museum, Posen, Jagowstraße 1
- Hauser, Ferdinand, Bildhauer, Architekt, München,
- Hauser, Hugo, Möbelfabrikant, Mannheim H. 2, 4 Hausmann, Hans, Prof. a. d. Kgl. Techn. Hochschule Aachen, Rolandstraße 12
- Haustein, Paul, Professor, Maler und Architekt, Stuttgart, Senefelder Straße 45
- Hauswalt, Heinrich, Möbelfabrik, Innenausbau, Dekoration, Breslau, Salzstraße 35
- Hecht, H., Dr., Regierungsrat, Charlottenburg,
- Hecker, Hermann, Dr. ing., Architekt des Rheinischen Vereins zur Förderung des Arbeiterwohnungswesens, Düsseldorf, Gartenstraße 72
- Heckner, Hans, Stadtbaurat, Dipl.=Ing., Aschers= leben, Postberg 4
- Hegemann, Werner, Dr. rer. pol., Berlin = Grune = wald, Trabener Straße 25
- Hegenbart, Fritz, Kunstmaler, München, Grünstr. 11 Heiberg, Ernst, Prokurist, Techn. Leiter der Hof-
- buchdruckerei Jul. Sittenfeld, Berlin, Mauerstraße 44

- von Heider, Fritz, Maler, Keramiker und Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Magdeburg, Kaiser-Friedrich-Straße 1
- Heidrich, Max, Entwerfer und Tischler, Paderborn, Turnplatz 21
- Heilmaier, Max, Kgl. Professor, Bildhauer, Nürnberg, Flaschenhofstraße 35, Kunstgewerbeschule
- Heimann, Albert, Kommerzienrat, Bankdirektor, Köln, Kaiser-Friedrich-Ufer 33
- Heine, Karl, Maler, Lehrer an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, Erfurt, Hügelgasse 1 Heine, Th. Th., Maler, München, Theresienstr. 148,

At.=G.

- Heinersdorff, Gottfried & Co., Glasmalerei und Kunstglaserei, Berlin, Münchener Straße 49/50
- Heintze, Georg, Dekorationsmaler, Breslau, Salzstraße 34
- Heintze @ Blanckertz, Erste Deutsche Stahlfeder= fabrik, Berlin, Georgenkirchstraße 44
- Heinze, J. Theodor, Hofjuwelier, Dresden A., Weisenhausstraße 33
- Hellwag, Fritz, Redakteur, Berlin=Zehlendorf, Gertraudstraße 10
- Hellwig, Hermann, Möbelfabrikation, Meißen i. Sa., Martinstraße 11
- Hemau, Erwin, Architekt, Basel, Mittlere Str. 201 Hempel, Oswin, Architekt, Professor an der techn. Hochschule, Dresden=A., Prager Straße 49
- Henes, Heinrich, Prof., Regierungsbaumeister, Stuttgart, Jägerstraße 46
- Hengeler, Adolf, Kgl. Professor, Maler, München, Arcisstraße 15
- Henker, Karl Richard, Architekt, Leiter der Kunstgewerbeschule Berlin-Wilmersdorf, Charlottenburg, Suarezstraße 17
- Henning, Paul Rud., Bildhauer, Berlin-Friedenau, Südwest-Corso 4
- Henseler, Matthias, Graphiker, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Magdeburg, Goethestraße 49
- Hensen, O., Regierungs Baumeister, Architekt, Münster i. W., Engelstraße 19
- Herold, Arno, Architekt, Leipzig, Kaiser = Wilhelm = Straße 84
- Herquet, Rudolf, Architekt, Wien VI, Laimgrubergasse 25

- Herrmann, Louis, Fabrikbes., Dresden, Zwickauer | Hoch, Franz, Kgl. Professor, Maler, München, Straße 33
- Hertel, Otto, Dipl.-Ing., Architekt, Badenweiler, Kaiserstraße 22
- Herterich, Ludwig, Kgl. Professor, Kunstmaler, München, Gabelsbergerstraße 18
- Herting, Georg, Professor, Bildhauer, Hannover, Atelier: Schiffgraben 22 A, Wohnung: Rühm= korffstraße 12
- Hertlein, Hans, Regierungsbaumeister, Architekt, München, Isabellastraße 45
- Hertwig, Max, Maler, Charlottenburg, Goethestr, 87
- Hertz, Hermann, Fabrikbesitzer, Köln, Riehlerstr. 1
- Hertzka, Yella, Frau, Gärtnereigewerbe, WienXIX, Kaasgrabengasse 19
- Herwig, Georg, Wohnungseinrichtungen, Frankfurt a. M., Neue Mainzer Straße 52
- Heubach, Gebrüder, A.-G., Porzellanfabrik, Lichte b. W.
- Heubner, F., Maler und Radierer, München, Gabelsbergerstraße 73
- Heuß, Theodor, Dr. rer. pol., Chefredakteur der "Nedkarzeitung", Heilbronn, Lerchenstraße 31
- Heyberger, Gregor Werner, Architekt, Bremen, Schillerstraße 14
- Heydel, Paul, Kunstmaler, Berlin, Vorkstraße 46 schule und Inspektor der städt. Fortbildungs= schulen, Breslau, Klosterstraße 19
- Hildebrandt, Hans, Dr. phil., Kunstgelehrter, Stutt= gart, Werastraße 47
- Hille, Franz, Schlosserei f. Bau-, Gas- und Wasseranlagen, Spez.=Abt. Dresdner Werkstätten für Grabgeländer und Gruftdecken, Dresden-A. 21, Taucherstraße 14
- Hillmer, Viktor, Werkstatt für geschmiedete und getriebene Metallarbeiten, Berlin, Zossener Str. 43
- Hilsdorf, F., Großh. Hess. Hofrat, Photograph, Bingen a. Rh.
- Hinnenthal jun., W., Kaufmann, Bielefeld, Markt-
- Hirschwald, Georg, Möbelfabrik, Weimar, Essers= burger Straße 77
- Hirt, Georg, Dr., Redakteur der "Jugend", München, Lessingstraße 1

- Elisabethstraße 21, IV
- Hocheder, Carl, Professor, a. d. Kgl. techn. Hochschule, Architekt, München, Renatastraße 30
- Höfert, Viktor, Professor, Architekt, Stettin, Lorenz= weg 22
- Höger, Fritz, Architekt, Hamburg, Bahnhofsplatz 1
- Högg, Emil, Professor, Architekt, Direktor an der Techn. Hochschule Dresden, Dresden-Radebeul, Marienstraße 12a
- Höhndorf, Fritz, Oberlehrer a. D., Architekt, Essen-Ruhr, Alfredstraße 182
- Hoemann, Reinhold, Gartenarchitekt, Düsseldorf-Grafenberg, Böcklinstraße 18
- Höniger, Elise, Frl., Seminarvorsteherin und Vorsteherin des Landeserziehungsheimes zu Agnetendorf, Agnetendorf (Riesengebirge)
- Hösel, Erich, Professor, Bildhauer, Meißen i. Sa.,
- Hösel, Florenze Jessie, Frau, Nadelarbeiten, Berlin-
- Hoffacker, Karl, Professor, Architekt, Direktor der Kunstgewerbeschule und des Kunstgewerbemuseums, Karlsruhe i. B., Moltkestraße 13
- Hoffmann, Franz, Architekt, Berlin, Baverischer
- Hoffmann, Jos., k. k. Professor, Geh. Reg.-Rat, Architekt, Wien VII, Neustiftgasse 32
- Hoffmann, Julius, Verlag, Stuttgart, Paulinenstraße 44, II
- Hoffmann'sche Buchdruckerei, Inh. Felix Krais, Stuttgart, Augustenstraße 32a
- Hofmann, Alfred, Kaufmann, Wien I, Domini-
- Hofmann, Karl, Geh. Oberbaurat, Prof., Vortr. Rat, Darmstadt, Roquetteweg 53
- Hohenzollern-Kunstgewerbehaus Friedmann @ Weber, Wohnungseinrichtungen und Kunstgewerbe, Berlin, Königgrätzer Straße 8
- Hohrath, Paul, Architekt, Köln-Rodenkirchen, Hauptstraße 91
- Hollerbaum & Schmidt G. m. b. H., Steindruck-Künstler-Plakate, Prospekte, Wandbilder, Modellierbogen, Berlin, Reinickendorfer Straße 98
- Hollmann, Wenzel, Wien XII, Siebertgasse 16

- Hollwedt, Wilhelm, Architekt, München, Geibelstr. 1 von Holten, Otto, Inh. Otto Erich von Holten, Kunst- und Buchdruckerei, Verlagsbuchhandlung, Berlin. Neue Grünstraße 13
- Holthaus & Co., Wilhelm, Möbelstoffweberei, Elberfeld, Alsenstraße 16
- Holtmeyer, Dr., ing. und Dr. phil., Regierungsbaumeister, Kassel, Eulenburgstraße 15
- Holub, Adolf, Architekt, Wien XIV, Goldschlagstraße 58
- Holzinger, Emil, k. k. Professor, Architekt, Innsbruck, Kaiser-Franz-Josef-Straße 12
- Holzinger Unger, Else, Frau, Kunstgewerblerin, Innsbruck, Kaiser-Franz - Josef - Straße 12
- Homann = Werke G. m. b. H., kunstgewerbl. Werk= stätten, Vohwinkel, Scheffelstraße
- $Hopf, Carl, Orientteppiche, Stuttgart, Schillerstr.\,27$
- Hormann, Emmy, Frau, kunstgewerbl. Werkstätte für Maschinen- u. Handstickerei Bremen, Simonstraße 25
- Horst-Schulze, Paul, Maler, Lehrer a. d. Kgl. Akademie für graph. Künste, Leipzig, Thomasiusstraße 28
- Hottenroth, Emmy, Frau, Kunstgewerbl. Atelier, Wachwitz b. Dresden, Am Steinberg
- Huber, Anton, Direktor der Kunstgewerbe-Fachschule, Flensburg, Glücksburger Straße 34 "Haus auf der Höh"
- Huber, Karl, Bildhauer, Großh. Hauptlehrer, Offenbach a. M., Untermainstraße 26
- Huber-Hildt, Julie, Frau, Malerin & Kunstgewerblerin, Flensburg, Glücksburger Straße 34 "Haus auf der Höh"
- Hulbe, Christoph, Zeichner für Innenarchitektur und Kunstgewerbe, Kiel, Dänische Straße 25
- Hummel, Heinr. A., Architekt, Kunst- und Möbeltischlerei, Wien VII, Neustiftgasse 117
- Hystak, Anni, Kunstgewerblerin, Berlin-Wilmersdorf, Holsteinische Straße 14, IV
- Ihm, R., Fabrik farbiger Leder, Mainz
- Imberg & Lefson, G. m. b. H., Buchdruckerei, Berlin, Alte Jakobstraße 23/24, ab 1.10.13 Berlin SW 48, Wilhelmstraße 118
- Irmler jun., Heinrich, k. k. Hoftischler, i. Fa. H. Irmler, Wien XVIII/1. Gürtel 9

- Jacobs, Carl, Dekorationsmaler, Neu-Pasing, Sigmundstraße 11
- Jacoby, Meinhard, Maler & Lehrer an der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Charlottenburg, Berlin-Halensee, Katharinenstraße 27
- Jacoby=Boy, Martin, Graphiker, Reklamekünstler, Berlin=Wilmersdorf, Kaiser=Allee 48 a
- Jacquemin, E., Straßburger Kunstmöbelfabrik, Möbelfabrikation nebst Innendekoration, Straßburg i. E., Alter Weinmarkt 44
- Jacquet, Carl, Möbelfabrik, Inh. C. Coustol, Frankfurt a. M., Am Schauspielhaus 2/4
- Jäckh, Ernst, Dr. phil., Generalsekretär, Berlin W 35, Schöneberger Ufer 36a
- Jäger, Karl, Architekt, München, Galeriestraße 22 Jaffe, Ernst, Dr. phil., Redakteur, Berlin - Wilmersdorf. Rüdesheimer Platz 7
- Jahl, Julius, Chromolithogr. Kunstanstalt, Mannheim Jahn, Raimund, Maler, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Krefeld-Bockum, Jägerhofstraße 30
- Jank, Angelo, Kgl. Professor, Maler, München, Giselastraße 3
- Jansen, Hermann, Architekt, Herausgeber des "Baumeister", Berlin, Steglitzer Straße 53
- Jansen,Richard,Architekt,Bremen,AmWall 158/160
  Janßen, Ulfert, Bildhauer, Professor an der Techn.
  Hochschule. Stuttgart. Azenbergstraße 28
- Janszky, Béla, Architekt, Budapest, Fehérvari utca 32
- Jeggle, Franz Josef, Architekt, Münster i.W., Neuplatzstraße 35
- Jessen, Hans, Regierungsbaumeister a. D., Architekt Berlin W 15, Nachodstraße 8
- Jessen, Peter, Geh. Reg.-Rat, Dr. phil., Direktor der Bibliothek d. Kgl. Kunstgewerbemuseums, Berlin SW 11, Prinz-Albrecht-Straße 7a
- Jiretz, Adolf, Tischlermeister, Wien III/1, Apostelagasse 20
- Jobst, Heinrich, Professor, Bildhauer, Darmstadt, Ernst=Ludwig=Haus
- Jochem, F. Wilh., Professor, Architekt, Direktor der Großherz. Kunstgew. Schule, Pforzheim, Lahmeystraße 36
- Jonás, Zsigmond, Architekt, Budapest, Arany Janos 26

- Jost, Wilhelm, Stadtbaurat, Architekt, Halle a. S., Seydlitzstraße 1
- Junge, Margarete, Frl., Lehrerin, Dresden = A., Elisastraße 34
- Jungnickel, Ludwig Heinrich, akad. Maler, Frankfurt a. M., Kunstgewerbeschule
- Junk, Dr., Rudolf, Maler, Wien XIII/2, Penzinger Straße 82
- Junkers jr., F. W. Kaufherr, Importeur von Seide und Baumwolle, Krefeld, Goethestraße 71
- Kämmererr, Ludwig, Prof., Dr., des Direktor Kaiser-Friedrich-Museums, Posen, Tiergartenstraße 15
- Kahlbrandt, Albert, Graveur und Ziseleur, Fachlehrer der Gravierklasse an der Hamburger Kunstgewerbeschule, Hamburg, Besenbinderhof 24
- Kaiser, Sepp, Dipl.=Architekt, Charlottenburg, Lohmeyerstraße 25
- Kaldenbach, Fr., Atelier für Architektur und Kunstgewerbe, Hagen i. W., Elberfelderstraße 21
- gewerbe, Hagen i. W., Elberfelderstraße 21 Kalhammer, Gustav, Fachlehrer, Graphiker und
- Maler, Wien XII, Koppreitergasse 2 Kallmorgen, Friedrich, Professor, Maler, Berlin, Uhlandstraße 161
- Kalvacz, Anton, Tapezierer und Dekorateur, Wien
- V, Ramperstorffer Gasse 9 Kammüller, Paul, Maler und Graphiker, Basel,
- Kamp, Alfred, Bildhauer, Lehrer an der Königl. Keramisch. Fachschule, Höhr b. Koblenz a. Rh.
- Kamper, Wilhelm, Architekt, Köln-Ehrenfeld,
- Kampffmeyer, Hans, Dr., Großh. Bad. Landes-Wohnungsinspektor, Karlsruhe, Gartenstadt Rüppur
- Kampmann, Walter, Maler und Kunstgewerbler, Elberfeld, Schützenhof 1
- Karsten, H. T., Dipl.=Architekt, Berlin W, Schilter= straße11
- Kathrein, Heinrich, Architekt, Inspektor des k. k. Gewerbeförderungs-Amtes, Wien IX, Löblichgasse 16
- Kaulitz, Marion, Frau, Kunstmalerin, Kunstwerkstatt der Kaulitz-Puppen, Gmund i. Bayern, Am Tegernsee 167

- Kautzsch, Rudolf, Professor an der Techn. Hochschule, Breslau, Tiergartenstraße 25
- Kees, Ottmar, Hauptlehrer, Kunstschlosser, Obertheuringen (Württemberg)
- Keim, Adolf Wilhelm, techn. Chemiker und Re dakteur, Grünwald b. München, Isartal
- Keller, Alfred, Architekt, Wien IV, Allegasse 28 von Kempski, Hertha, Kunstgewerbe, Bremen, Rembertistraße 91
- Keramische Centrale für Rheinland und Westfalen A.=G., Essen=Ruhr
- Keramische Kunst=Werkstätten Richard Mutz ® Rother G.m.b.H., Liegnitz, Goldberger Chaussee
- Kerber, Gebrüder, Granitwerke, Büchlberg (Niederbayern)
- Kerndle, Karl Maria, akad. Architekt, M. d. H., Wien VI/1, Münzwardeingasse 8
- Kernstock, Karoly, Maler, Budapest, Wesselényi utca 56
- Kerschensteiner, Georg, Dr., Kgl. Studienrat, Stadtschulrat u. Kgl. Stadtschulkommissar, M. d. R., München, Möhlstraße
- Kersten, Paul, Zeichner u. Kunstbuchbinder, Lehrer der Kunstklasse der Berliner Buchbinder "Fachschule, Berlin-Schöneberg, Sedanstraße 2
- Keßler, Harry, Graf, Weimar, Cranachstraße 15, I Keßler, Peter Thadd., Assistent am Mainzer Altertumsmuseum, Mainz, Pfaffengasse 10
- Keune, Heinz, Kunstgewerbler, Hannover, Brüderstraße 2
- Kiefer, Karl, Bildhauer, München, Adalbertstr. 49 Kiendl, Max, Professor, Direktor der städt. Gewerbeschule, München, Schellingstraße 12
- Kienzle, Hermann, Dr., Museumsassistent, Kustos am Großh. Hessischen Landes=Museum, Darm= stadt, Kiesstraße 80
- Kießling, Riemann ® Dippmann, Möbel- und Dekorationsstoffe, Teppiche, Spezialität f. Künstlerentwürfe, Leipzig, Gottschedstraße 22
- Kirchner, Eugen, Professor, Maler, München, Beethovenstraße 6
- Kirdorf, Johannes, Kaufmann, Inh. der Fa. Reuter & Siecke, Berlin, Matthäikirchstraße 4
- Kirsch, Hugo Franz, Bildhauer, Keramiker, Wien XIII, Moßbacher Gasse 18

- Kittler, Max, Maler, Gesellschafter der Fa. Winter & Richter, k. k. Hofdekorationsmaler, Wien VI, Maydalenenstraße 2
- Klabena, Eduard, Bildhauer u. Keramiker, Langen-
- Klaus, Franz, Möbelfabrikant, i. Fa. Franz Klaus vorm. J. Ch. Schneider, Wien XIV, Storchengasse 20
- Klaus, Karl, Architekt, Wien XIII/6, Hügelgasse 12 Klee, Fritz, Architekt, Direktor der Fachschule, Selb i, Oberfranken
- Kleefisch, Josef, Hofgoldschmied, Inh. d. Fa. Gabriel Hermeling, Köln a. Rh., Langgasse 21
- Klein, César, Maler, Berlin, Steglitz, Miquelstr. 7a Kleinhempel, Erich, Professor, Maler u. Architekt, Direktor des Gewerbemuseums. Bremen
- Kleinhempel, Gertrud, Frl., Lehrerin an der Kunstgewerbeschule, Bielefeld, Bürgerweg 59
- Kleinhempel, Rudolf, Werkstatt für Buch= u. Stein= druckerei, Dresden=A., Werdertraße 12
- Klemm, Gottlob Gottfried, Maler, München, Gabelsbergerstraße 77
- Klihm, Gertrud, Frl., Künstlerischer Beirat am Schauspielhaus, Düsseldorf, Poststraße 15a
- Klimsch, Herm., Maler, München, Schwanthalerstraße 65
- Klimt, Georg, Metalibildhauer und Lehrer an der Kunstschule für Frauen und Mädchen, Wien III, Neulinggasse 25
- Klimt, Gustav, Maler, Wien VIII, Josefstädter Straße 21
- Klinger, Julius, Maler und Zeichner, Berlin, Motzstraße 57
- Klingholz, Fritz, Professor and der Kgl. technischen Hochschule, Berlin - Wilmersdorf, Brandenburgische Straße 38
- Klingspor, Gebrüder, Schriftgießerei, Photochemigraphische und galvanoplastische Anstalt, Offenbach a. M., Ludwigstraße 140
- Klopfer, Paul, Professor, Dr.-Ing., Direktor der G.S. Baugewerkschule, Weimar, Zöllnerstraße 4
- Klopsch-Schmidt, Lotte, Frau, Kunstgewerblerin u. Innenarchitektin, Charlottenburg, Eosanderstr. 31
- Klotzbach, Peter, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Barmen, Dürerweg 1

- Knapp, Karl, Verlagsbuchhändler, Halle a. S., Mühlweg 19
- Knorr, Theodor, Maler und Kunst-Schriftsteller, Straßburg i. E., Schiltigheim-Platz 1
- Knottnerus "Meyer, H., Kunstmaler, Hannover Hildesheimer Straße 34
- Koch, Stadtdirektor, Bremerhaven, Bremer Straße 10 Koch, Alexander, Verlagsanstalt, Inh. Hofrat Alexander Koch, Darmstadt, Sandstraße 16
- Koch, Hugo, Architekt, Krefeld, Mariannenstraße Koch, Rudolf, Buchgewerbezeichner, Mitarbeiter der Fa. Gebr. Klingspor, Offenbach a. M., Buchrainerwer 12
- Koch @ Bergfeldt, Silberwaren = Fabrik, Bremen, Kirchweg 200
- Koebke, Otto, Inhaber der Firma Keramische Werkstätten, München-Herrsching a. Ammersee Koehler, Mela, Frl., Modezeichnerin, Wien XIII/1,
  - Hadikgasse 148 Köllensperger, Jakob, Dr., Lana (Südtirol)
- Kgl. Porzellan-Manufaktur, Direktion, Berlin NW 23. Wegelystraße
- König & Ebhardt, J. C., Geschäftsbücherfabrik, Hannover, Schloßwanderstraße 4
- König ® Roggenbrod, Gartenarchitekten, Hamburg, Glockengießerwall 16
- Koeppen, Wilhelm, Maler, München, Leopoldstraße 53, Rg.
- Koepper, Gustav, Syndikus der Handwerkskammer, Koblenz, Kaiser-Wilhelm-Ring 36
- Körner, Edmund, Architekt und Professor, Darm= stadt, Künstler=Kolonie
- Koernig, Arno, Professor, Architekt, Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, Bromberg, Berlinerstraße 12c
- Köster, Karl, Zeichner u. Kunstgewerbler, München-Gladbach, Weicherstraße 15
- Kogan, Mayssey, Bildhauer, München, Alfonsstraße 9
- Kohler, Karl, Dipl.-Ing., Architekt, Durlach i. B., Herrenstraße 28
- Koken, Aenne, Malerin u. Kunstgewerblerin, Hannover, Lavesstraße 14
- Kolbe, Rudolf, Architekt, Dresden «Loschwitz, Her» mann «Vogel « Straße 4

- Kollmar, Wilhelm, Bildhauer, Karlsruhe i. B., Sofienstraße 189
- Koopmann, Emil, Kaufmann, Seidenwarengroßhändler, Krefeld, Corneliusstraße 6
- Korff, Paul, Architekt, Laage (Meckl.-Schwerin) Kornhaus, Karl, Professor an der Kunstgewerbeschule, Bildhauer und Keramiker, Karlsruhe i. B., Händelstraße 14
- Kosmack, Eduard, Kunstverleger, Wien I, Hegelgasse 19
- Kottmann, Gustav, Möbeltischlerei, Krefeld, Uerdinger Straße 107
- Kowarzik, Rudolf, Bildhauer, Lehrer an der Großh. Kunstgewerbeschule, Pforzheim
- Kozma, Lajos, Architekt, Budapest, Néphzinhaz utca 9
- Krahl, Georg, Architekt, Dipl.-Ing., Berlin, Kochstraße 62
- Krais, Paul, Dr. phil., Chemiker, Tübingen, Lustnauer Allee
- von Kramer, Theodor, Professor, Kgl. Oberbaurat,
  Direktor der Kgl. Bayr. Landesgewerbeanstalt,
  Nürnberg, Bayr, Landesgewerbeanstalt
- Kraus, Ernst, Glasmalerei, Kunstglaserei, Weimar, Bürgerschulstraße 3
- Krause, Lotte, Frl., Kunstgewerblerin, Hellerau b. Dresden, Am grünen Zipfel 8
- von Krauß, Franz, Freiherr, k. k. Baurat, Wien I, Auerspergstraße 4
- Krawehl, Arthur, Kaufmann, Essen, Haumannstraße 2
- Krefelder Teppichfabrik, Aktiengesellschaft, Krefeld Kreis, Fritz, Dipl.-Ing., Künstl. Leiter der Kgl. Hofmöbelfabrik Valentin Witt, Köln, Breitestr. 66
- Kreis, Wilhelm, Professor, Direktor der Kunstgewerbeschule, Düsseldorf, Burgplatz 1
- Krenek, Karl, Maler, Graphiker, Wien VIII, Lamm= gasse 1
- Kreuter & Co., Fr., Juweliere, Hanau a.M., Bogen straße 8
- Kriete, Karl, Lehrer der Kunstgewerbeschule Essen, Essen-Rüttenscheid, Rathaus
- Krones, Anton, Edler von Lichtenhausen, Kammerrat, behördl. autor. Zivilingenieur für Architektur und Hochbau, Wien VI, Amerlingstraße 19

- Kronthal, Georg, Abteilungs «Vorsteher i. H. A. Wertheim, Berlin «Schöneberg, Martin» Luther « Straße 54
- Kropf, Hanns, Reklamechef, Leiter d. Hausdruckerei und Disponent für Kunstgewerbe der Fa. August Polich, Leipzig, Haydnstraße 5
- Krüger, Franz, Architekt, Lüneburg, Altenbrücker Straße 10
- Krüger, Max, Kunstgewerbliche Werkstätten für Beleuchtungskörper und Metallarbeiten, Berlin, Alte Jakobstraße 79
- Krupp, Friedrich, Aktiengesellschaft, Essen-Ruhr Kruse, Käthe, Frau Professor, Kunstgewerblerin, Werkstätte der Käthe-Kruse-Puppen, Charlottenburg, Fasanenstraße 13
- Kuebart, Karl, Arditekt, Barmen, Sadsenstr. 23 Kübel, Karl Benjamin Franz, Professor, Direktor der Kunstgewerbe- u. Handwerkerschule Mainz, Schulstraße 3
- Kühn, Ernst, Kgl. Baurat, Prof., Architekt, Privatadozent, Dresden = A., Bergstraße 68
- Kühn, Johannes, Architekt, Dresden, Bergstraße 68 Kühne, Max Hans, Architekt i. Fa. Lossow & Kühne, Dresden=A., Beuststraße 7, II
- Kühnelt, Hugo, Bildhauer, Wien II, k. k. Prater, nördlicher Amateurpavillon
- Kükelhaus, Hugo, Geschäftsführer des Rheinisch Westfälischen Provinzial "Tischlerverbandes, Essen-Ruhr, Rosastraße 33
- Künstler-Presse u. Etiketten-Druckerei u. Verlag Wilhelm Hyll G. m. b. H., Barmen
- Kürt, Alfred, Schriftenmaler und Graphiker, Wien XIII, Altgasse 23A
- Kuhn, Franz, Architekt, Heidelberg, Sofienstraße 19 Kuhn, Fritz, Architekt, München, Paul "Heyse" Straße 2/4
- Kunstdruckerei Künstlerbund Karlsruhe G.m.b.H., Karlsruhe i. B., Erbprinzenstraße 10
- Kunstgewerbehaus Hagen G. m. b. H., Hagen i. W., Kampfstraße 22
- Kunstgewerblicke Werkstätten und Erzgießereien von Paul Stotz und Otto Schlee G. m. b. H., Stuttgart, Neckarstraße 142
- Kuöhl, Richard, Bildhauer, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserplatz 17

- Kurreck, Martin, Kunstmaler, Landsberg a. L.
- Kurz, Erwin, Kgl. Professor, Bildhauer, München, Akademie der bildenden Künste
- Kurz, O. O., Arditekt, München, Ludwigstraße 26 Kurzwelly, Albrecht, Dr. phil., stellvertr. Direktor am Kunstgewerbemuseum und Dozent an der Kgl. Akademie für Buchgewerbe, Leipzig, Elsterstraße 15
- Kusche, Altred, Maler, Lehrer an der Großherz.

  Baugewerkschule, Karlsruhe i. B., Weinbrennerstraße 16
- Kutschmann, Max, Maler, Lehrer a. d. Unterrichtsanstalt am Kgl. Kunstgewerbemuseum, Berlin-Friedenau, Stubenrauchstraße 25
- Kux, Richard, Postbaurat, Mitinhaber der Fa. Gebr. Huber, Betonbaugeschäft, Breslau XIII, Neudorfstraße 63
- La Roche, Maria, Malerin, Graphikerin, München, Hohenzollernstraße 20
- Labes, Erich, Stadtbauinspektor, Regierungsbaumeister a. D., Görlitz, Goethestraße 15
- Läuger, Max, Professor, Architekt, Karlsruhe i. B., Schirmerstraße 10
- Lajta, Bela, Architekt, Budapest, Ilka utca 45
- Lampel, Johann, Erzgießer u. Bildhauer, München, Hirschgartenallee 49, I
- Landerer, A., Papierwarenfabrik, Buch- und Steindruckerei, Heilbronn a. N.
- Lang-Kurz, Paul, Prof., Maler, Architekt u-Kunstgewerbler, Stuttgart, Ehrenhalde 5
- Lange, Heinrich, Prof., Dr. phil., Direktor der Färberei und Appreturschule, Krefeld, Ostwall 48
- Lange, Max, Prof., Dr., Bildhauer, Leipzig-Gohlis, Pölitzstraße 6
- Langewiesche, Karl Robert, Verlagsbuchhändler, Düsseldorf-Grafenberg, Geibelstraße
- Langhein, Carl, Prof., Maler, Otterndorf (Unterelbe)
  v. Larisch, Rud., k. k. Professor, Regierungsrat,
  Wien III, Ungargasse 71
- Lasser, Joseph, Ziseleur und Bildhauer, München Maistraße 51
- Lattmann, F. A., Buchdruckerei, Zeitungsverlag, Spielkartenfabrik, Goslar, Bäckerstraße 21/22
- Laudahn, W., Graph. Werkstatt und Gravier-Anstalt, Berlin, Kochstraße 68

- Laupheimer Werkzeugfabrik vorm. Jos. Steiner & Söhne, Fabrikation von Holzwerkzeugen, Laupheim (Württemberg)
- Lauweriks, Johannes Ludoviens Mattheus, Architekt, Hagen i.W., Museum Folkwang, Stimband Lebisch, Franz, Architekt, Darmstadt, Waldstraße 3
- Ledner, Oedoen, Architekt, Budapest, Sas ucta 9
  Lederle, Karl, Architekt, Vorstand der Filiale des
  großh, bad,Landesgewerbeamtes,Furtwangen i.B.
- Leendertz, Richard, Fabrikant, Krefeld, Dionysiusstraße 19
- Lehmann, Gustav, Marinestabszahlmeister a.D., Hellerau b. Dresden
- Lehmann, Ida, Frau, Bildhauerin und Keramikerin, Wien III/B, Gerlgasse 22
- Lehmann, Martin, Budibinderei, Bremen, Domshof 19 Lehmann, Martin & Walter, Maler, Berlin-Steglitz, Martinstraße 4
  - Lehmann,Otto,Prof.,Dr.,Museumsdirektor,Altona (Elbe), Städt. Museum
- Lehnert, Georg, Prof., Dr. phil., Privatdozent a. d. Kgl. Techn. Hochschule, Berlin W 50, Würzburger Straße 22, I
  - Leisching, Ed., Dr., k. k. Hofrat, Wien I, Stubenring 5
- Leisching, Jul., Direktor des Erzherzog Rainer-Museums für Kunstu. Gewerbe, Brünn i. Österr. Franzensglacis 15
- Lemcke, F. Oskar, Architekt, Hannover, Kollenrodstraße 19
- Leni, Paul, Kunstmaler, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 71
- Lennartz, Caspar, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Frankfurt a. M., Neue Mainzer Straße 47
- Lenzner, F. M., Werk für Papierverarbeitung, Stettin
- Leonhardt, K. Friedrich Wilhelm, Architekt, Frankfurt a. M., Leerbachstraße 90
- Lettré, Emil, Goldschmied, Berlin, Unter den Linden 71
- Leuwer, Franz, Buch- und Kunsthandlung, Bremen, Obernstraße 14
- Leven, Hugo, Bildhauer, Direktor der Kgl. Zeichenakademie, Hanau a. M.

- Lewin-Funke, Artur, Bildhauer, Charlottenburg, Schillerstraße 105
- Leyrer, Cosmas, Kgl. Bayr. Hofziseleur, Goldschmied und Erzbildner, München, Linprunstr. 28
- Lichtblau, Ernst, Architekt, Lehrer der k. k. Staats= gewerbeschule, Wien XIII/7, Schweizerthalstr. 30
- Lichtenhahn, Karl August, Architekt, Mitarbeiter der Fa. J. Stock, Koblenz, Mainzer Straße 4
- Liebscher, Robert, Inh. der Niederrheinischen Werkstätten für Handwerkskunst G. m. b. H., Düsseldorf, Steinstraße 4
- Liedmann, Franz, Maler und Fachlehrer an der gewerblichen Fachschule, Düsseldorf, Charlottenstraße 52
- Liepe, Hans, Architekt, Charlottenburg, Clause witzstraße 2
- Lincke, Hans, Heizmäntel, Ofen- und Kaminbau, Solln bei München, Heinrich-Vogel-Straße 3
- Lindemann, Elisabeth, Frl., Leiterin der Meldorfer
- Lindemann, Feodor, Zeichenlehrer an der Städt. Gewerbeschule, Leipzig, Kronprinzenstraße 23
- Linnemann, Otto, Maler und Glasmaler, Frankfurt a. M., Hammanstraße 3, II
- Linnemann, Rudolf, Glasmaler, Architekt, Frankfurt am M., Humboldtstraße 7
- Lipp, Joh., K. B. Hoflieferant, Inh. der Meringer Kunsttöpferei, Ofen-u. Blumentopffabrik, Mering b. Augsburg
- Littmann, Max, Kgl. Prof., Architekt, München, Weinstraße 8
- Loebell, Wilhelm, Architekt, Postbauinspektor, Posen, Bitterstraße 3
- v. Loehr, Karl, Prof., Dozent an der Techn. Hochschule, Architekt, Aachen, Maria - Theresia-Allee 27
- Löffler, Bertold, Professor, Maler, Lehrer an der k. k. Kunstgewerbeschule, Wien, Baumannstr. 5
- Lötz Wwe., Joh. (Freiherr Max von Spann), k. k. priv. Glasfabrik, Klostermühle, Post Unter-reichenstein (Böhmen)
- Loevy, Leopold, Tapezierer u. Dekorateur, Wien I, Seilerstädte 10
- Loevy, S. A., Bronzegießerei, Berlin, Gartenstr. 96 Lohr, Otto, Kgl. Professor, Maler, Nürnberg

- Lohse, Rudolf, in Fa. Louis Lohse, Budhbinderei, Dresden=A., Annenstraße 35
- Lommel, Friedrich, Bildhauer, München, Jagdstr. 5 Lossow, William, Professor, Geh. Hofrat, Direktor der Kgl. Kunstgewerbeschule, Architekt i. Fa. Lossow: & Kühne, Dresden-A., Tiergartenstr. 52
- Lotheißen, Emmy, Frl., Leiterin der Stickerei=Abteilung an der Kgl. Webeschule, Krefeld, Nordstraße 215
- Ludwig, Heinrich, Rohrmöbelfabrik, Korbmachermeister, Koburg, Markt 5
- Ludwigs, Heinrich, Architekt, Hagen i. W., Fleyerstraße 9
- Ludwigs, Leopold, Architekt, Hagen i. W., Fleyer= straße 9
- Lüdecke, H., Bildhauer, Bremen, Ellhornstraße 31 Lüer, Hermann, Dr. phil., Fachschuldirektor, So-
- lingen Lüthgen, G., Dr. jur. et phil., Kunsthistoriker,
- Köln a. Rh., Teutoburger Straße 29
  Luksch, Rich., Bildhauer, Hamburg 5, Staatl, Kunst-
- gewerbeschule, Am Steinthorplatz
- Luley, Diedrich, Architekt, Bremen, Domshof 29Maaß, Harry, Städt. Garten-Inspektor, Lübeck, Mühlendamm 7
- Maas & Jungvogel, Gravier = Anstalt, Krefeld, Louisenstraße 25
- Mader, Else, Kunstgewerbl. Stickereien und einschlägige Techniken, Wien III, St. Marx
- Magnus, Erwin, Abt. Kunstgewerbeder Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk A.-G. Hamburg, Neuer Wall 5
- Magnussen, Walter, Maler, Keramiker, Lehrer a. d. Kunstgewerbeschule, Bremen, Hagenauer Str. 7
- Mahn, Heinrich, Dipl.-Ingenieur, Oberlehrer, Redakteur der Lübeck'schen Blätter, Lübeck, Friedrich - Wilhelm - Straße 10
- Malnai, Béla, Architekt, Budapest, Tatra utca 4
- Mangner, Clemens Jul., Architekt, Barmen, Seydlitzstraße 3
- Mangold, M. Rh., Maler und Graphiker, Basel, Bachlettenstraße 70
- Mannesmannröhren=Werke, Düsseldorf
- Mannheimer, Franz, Dr., Charlottenburg, Guerickestraße 29

- Margold, Emanuel Josef, Architekt, Darmstadt, Ernst-Ludwig-Haus, Künstlerkolonie
- Marmor=Industrie Kiefer, A. G., Kiefersfelden Marshall, Hans, Redakteur der Magdeburger Zei=
- tung, Magdeburg, Westendstraße 24
- Marquardt, Alfred, Dr., Schriffsteller und Verbands= Syndikus, Stuttgart, Königstraße 31 b
- Marx, Louis, Fabrikant, Mitinhaber der Oberhessischen Leinenindustrie, Frankfurt a. M.
- Marx=Diestelman, Lizzi, Frau, Kunstgewerblerin, Dessau, Albrechtstraße 16
- Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg, Aktiengesellschaft, Nürnberg 24
- Maschinenbauanstalt Humboldt, Kalk bei Köln
- Maschke, Guido, Maler, Hamburg 23, Marienthaler Straße 35
- Maß, Willy, Architekt, Bad Godesberg a. Rh., Kronprinzenstraße 2
- Matschooß, Conrad, Dipl.=Ing., Berlin, Charlotten= straße 43
- Matthaei, Leni, Fr., Atelier für neue deutsche Klöppelspitzen, Hannover, Ferdinandstraße 24a
- Matthies, Karl, Schriftsteller und Graphiker, Neukölln, Kaiser-Friedrich-Straße 215
- Matthies=Masuren, F., Maler und Schriftsteller, Halle a. S., Alte Promenade 8
- von Mautner, Magda Markhof, Frau, Wien III, Hauptstraße 138
- Mayer, Franz, Architekt, Schlederloh i. Isartal, Post Wolfratshausen, Haus Nr. 1
- von Mayrhofer, Adolf, Ziseleur und Silberarbeiter, München, Winthirstraße 41/0
- Mebes, Paul, Regierungsbaumeister a. D., Architekt, Zehlendorf (Wannseebahn), Riemeisterstr.
- Meeußen, Viktor, Architekt, Bremen, Am Wall 158/160
- Meier, Edgar, Dr. med., Magdeburg, Kaiserstr. 34 Meimerstorf, Willi, Bildhauer und Keramiker, Hamburg 23, Marienthaler Straße 69/71
- Meinke, Paul, Maler, Fachlehrer, Köln a. Rh., Ehrenstraße 94
- Meir, Josef, k. k. Professor, Akad. Maler, Bauund Kunsthandwerkerschule, Bozen
- Meirowski, Max, Fabrikant, Köln = Lindenthal, Fürst=Pückler=Straße 48

- Meißner, Paul, Professor, Architekt, Darmstadt, Roßdörfer Straße 89
- Meißner @ Buch, Chromographische Anstalt, Leipzig, Sidonienstraße 18 Meister, Oskar, Buchdruckereibesitzer und Verlags=
- budhändler, Werdau i. Sa., Markt 27
- Melsbach, Heinrich, Dr. phil. nat., Krefeld-Bockum, Eichendorffstraße 36
- Melsbach, Paul, Duisburg, Kuhlenwall 14
- Meltzer, Heinr., Blumenbindereien in Krefeld und Düsseldorf, Düsseldorf, Bazarstraße 7
- Melville, Carl, Bildhauer, Kunstgewerbler, Erfurt, Burgstraße 2
- Melzer, Wilhelm, Kgl. griechischer Hoflieferant, Wien VII/2, Mariahilfer Straße 24
- Mendelssohn, Georg, Hellerau b. Dresden
- Menzel, Oskar, Architekt, Dresden-A., Ferdinandstraße 8
- Merkelbach, Reinhold, Steinzeug- und Hartsteingutfabrik, München, Bayerstraße 85
- Mersch, Karl, Bildhauer, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Mainz, Aliceplatz 4
- Merton, Wilh., Dr., Frankfurt a. M., Kettenhofweg 27 Meßner, Franz, Professor, k. k. Direktor der Fachschule für Holzbearbeitung, Grulich (Österreich), k. k. Fachschule
- Metzendorf, Georg, Professor, Architekt, Essen-Ruhr, Margarethenhöhe, Steile Straße 27
- Metzendorf, Heinrich, Professor, Architekt, Benzheim a. d. Bergstraße, Ernst=Ludwig=Straße 21
- Metzner, Ernst, Professor, akad. Bildhauer, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstraße 76
- Meusch, Hans, Dr. phil., Geschäftsführer des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages, Hannover, Lehzenstraße 7
- Meyer, Adolf, Architekt, Charlottenburg Westend, Fredericastraße 12
- Meyer, W., Architekt, Dresden-A.27, Kaitzer Str.131 Meyer, Rich., Professor, Direktor der Staatl. Kunstgewerbeschule, Hamburg, Lerchenfeld
- Meyr's Neffe, Glasfabrik, Adolf b. Winterberg
- Meyer-Schönbrunn, Fritz, Assistent am Deutschen Museum für Kunst in Handel und Gewerbe, Hagen i. W., Stirnband

- Michael, Wilhelm, Architekt und Fachlehrer für Raumkunst, Breslau, Uferstraße 9
- Michels & Cie., Inh. Fritz Gugenheim, Seidenhaus, Berlin, Leipziger Straße 43/44
- Migge, Leberecht, Gartenarchitekt, Hamburg= Blankenese, Strandweg 3
- Milde & Co., Adalbert, Erzgießerei, Dresden A., Grunaer Straße 26
- von Miller, Ruppert, Architekt, München, Erzgießereistraße 1
- Mink, Val. C., Architekt, Lehrer a. d. Handwerkerund Kunstgewerbe-Schule, Hannover
- Mittag, H., Kunstmaler, Hannover, Dietrichstr. 2 a Mittelsdorf, Jakob, Professor, Direktor der Handwerker und Kunstgewerbeschule, Architekt und Zeichner für Kunstgewerbe, Altona a. Elbe, Moltkestraße 77
- Möhring, Bruno, Professor, Architekt, Berlin, Potsdamer Straße 109
- Moerikes, Martin, Verlag, München, Clemensstr. 41
- Mörl, Gustav, Kunstschmied, Krefeld, Roßstr. 253 Mössel, Julius, Maler, München, Maßmannsplatz 8
- Mohrbutter, Alfred, Professor, Maler, Schlachtensee-Berlin, Brunnenstraße
- Mohrenwitz, Lothar O., Dr. phil., Frankfurt a. M., Bürgerstraße 10
- Molling, Josef, Verleger und Druckereibesitzer, Berlin, Lennéestraße 4
- Du Mont Schauberg, M., Buchdruckerei "Kölnische Zeitung", Köln, Langgasse 1
- Moritz, C., Regierungs-Baumeister, Architekt, Köln, Parkstraße 27
- Moser, Edita, Frau, Wien III, Hauptstraße 138 Moser, Kolomann, k. k. Professor, Wien III, Hauptstraße 138
- Moshammer, L. H., Architekt, Breslau, Schleier macherstraße 38, II
- Mosler, Julius, Kgl. Bayr. Hof = Rohrmöbelfabrik, München, Frauenplatz 8/10
- Moßner, Karl Johannes, Architekt, Berlin, Kaiserin-Augusta-Straße 71
- Muck, Otto, Graphiker, Berlin, Lützowstraße 83 Muck, Wilhelm, Maler, Berlin, Lützowstraße 83
- Muesmann, Ad., Architekt und Städtebaumeister, Bremen, Bentheimstraße 23

- Mühlhausen, Margarete, Frl., Kunstgewerbe, Dresden-A., Helmholtzstraße 6
- Müller, Albin, Professor, Architekt, Darmstadt, Ernst=Ludwig=Haus, Künstlerkolonie
- Müller, Arthur, Architekt, Stuttgart, Olgastraße 4 Müller, C. F. Otto, Kunstgewerbliche Erzeugnisse, Luxuswaren, Porzellan, Kristall, Karlsruhe i. B.,
- Müller, Georg, Verlagsbuchhandlung, München,

Kaiserstraße 144

- Müller, Georg, Fabrikant, Oerlinghausen b. Bielefeld i. Westf.
- von Müller, Hans, Privatgelehrter, Berlin, Uhlandstraße 145
- Müller, Hdn., Kommerzienrat, i. Fa. Hdn. Müller Johs. Sohn, Krefeld, Wiedenhofstraße 85
- Müller, P. Johannes, Werkstätten für Schuleinrichtung, Buch- und Lehrmittel-Verlag, Charlottenburg
- Müller, Th., Hofjuwelier, Gold= und Silberwaren= Fabrik, Weimar, Schillerstraße 5
- Müller, Willy, Kunstgewerbezeichner i. Fa. Albert Müller, Kunsttischlerei, Leipzig, Sophienstr. 25
- Müller-Salem, Julius, Professor, Pforzheim, Kunstgewerbeschule
- Müller Scheessel, Ernst, Maler, Bremen, Albers straße 3
- Münzer, Adolf, Maler, Düsseldorf, Kunstakademie Muggly, Karl, Glasmaler, Bielefeld, Bürgerweg 71 Muthesius, Anna, Frau, Nikolassee b. Berlin, Dreilindenstraße
  - Muthesius, Hermann, Geh. Reg.=Rat, Dr.=Ing., Architekt, Nikolassee b. Berlin, Dreilindenstraße
  - Nachtlicht, Leo, Dipl.-Ing., Architekt und Fachschriftsteller, Charlottenburg, Schlüterstraße 45 (Atelier)
- Nähr, Moritz, Kammerphotograph Sr. k. k. Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand, Wien VII, Burggasse 33
- Naumann, Friedrich, Dr., Schriftsteller, Berlin-Schöneberg, Königsweg 6a
- Naumann, C. G., G. m. b. H., Buth- und Steindruckerei, Leipzig, Seeburgstraße 57
- Neeb, Ernst, Professor, Oberlehrer, Mainz, Pfaffen≠ gasse 16

- Netzer, Hubert, Professor, Bildhauer, München, Thorwaldsenstraße 13
- Neu, Paul, Maler, München, Friedrichstraße 36
- Neue Photographische Gesellschaft A.=G., Papierabteilung, Berlin-Steglitz, Siemensstraße 27
- Neuenborn, Paul, Kunstmaler, München, Schwanz thalerstraße 71
- Neumann, Ernst, Kunstmaler, Berlin W 62, Kurzfürstenstraße 71
- Neureuther, Christian, Keramiker, künstl. Leiter d. Abt. Neureuther a. d. Wächtersbacher Steingutfabrik, Schlierbach b. Wächtersbach (Hess.-Nass.)
- Neuwirth, Rosa, Frl., Keramikerin, Wien IV, Favoritenstraße 68
- Nicolai, M. A., Architekt, Maler, Niedersedlitz bei Dresden, Villa Johanna
- Niedermoser, Josef, Kunsttischlerei, Inh. der Firma M. Niedermoser & Sohn, Wien V, Franzensgasse 25
- Niedt, Otto, Dr.-Ing. h. c., Kgl. Kommerzienrat, Generaldiektor, Gleiwitz O.-S., Bahnhof
- Niemeyer, Adelbert, Professor, Kunstmaler, Münzchen, Richard Wagner - Straße 10
- Niemeyer, Wilhelm, Dr. phil., Hamburg, Schenkendorffstraße 15
- Nienhuis, Bert., Keramiker, Hagen i. W.
- Nigg, Ferdinand, Professor, Köln a. Rh.
- Nitsche, Julius, Graphik, Innenarchitektur, Charlottenburg, Schillerstraße 111
- Nolde, Ada, Frau, Kunstgewerblerin, Berl n, Tauentzienstraße 8
- Norddeutscher Lloyd, Dampfschiffahrtsgesellschaft, Bremen
- Norder Eisenhütte Julius Meyer & Co., Eisengießerei, Norden (Ostfriesland)
- Nose, Richard, Städt. Gartenbauinspektor, Krefeld, Nordstraße 193
- von Nostitz, Amtshauptmann, Pirna
- Oberle, Philipp, Goldschmied, Ziseleur, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Straßburg i. Els., Akademiestraße 1
- Obermayer, Max, Kunstmaler, Innenarchitekt, München, Hotel "VierJahreszeiten"
- Oberthür, Gustav, Stadtrat, Diplom. Architekt, Straßburg i. Els., Kleberplatz, Passage Teusfeldt

- Ochs, Jakob, Gartenbau, Hamburg I, Berlin, Leipzig Oeder, Georg, Professor, Landschaftsmaler, Düsseldorf. Jakobistraße 10
- Oerley, Robert, Architekt, Wien I, Brandstätte 7 Oesterreich jun., Richard, Kgl., Hofbuchhändler, Dresden - A., Moritzstraße 14
- Ohly, Ernst, Bildhauer, Frankfurt a. M., Vogelweidstraße 11
- Ohly, Willi, Bildhauer, Köln a. Rh., Kamekestr. 3 Oppler-Legband, Else, Frau Direktor, Freiburg i. Br., Stadttheater
- Orlik, Emil, Kgl. Professor, Maler und Graphiker, Berlin, Kunstgewerbemuseum
- Ortlieb, Walter, künstl. Leiter der Fa. Paul Stotz

  Otto Schlee, Stuttgart, Werastraße 89
- Osborn, Max, Dr. phil., Schriftsteller, Redakteur der National-Zeitung, Berlin, Luitpoldstraße 28 Ostermayer, Fritz, Professor, Dr. phil., Herzogl.
- Anhalt. Konservator & Kunstwart, Kunst-historiker, Dessau, Roonstraße 6
- Osthaus, Karl Ernst, Direktor, Besitzer und Leiter des Museums Folkwang, Hagen i. W., Museum "Folkwang"
- Ostwald, Wilhelm, Professor Dr. emer., Geh. Hofrat, I. Vorsitzender der "Brücke", Gr. "Bothen (König" reich Sachsen), Landhaus Energie
- Ott, Theodor, Gartenarchitekt, Werkstätten für künstlerische Gartengestaltung, Aachen
- Otto, Wilhelm, Prof., Maler, Lübedt, Kaninchenberg Pabst, "Alwin, Professor, Dr., Leipzig, Scharnhorsta straße 19
- Paeschke, Carl, Direktor der "Werksteinindustrie" Charlottenburg, Windscheidstraße 41
- Paffendorf, Ludwig, Architekt und Kunstgewerbler, Köln a. Rh., Ubierring 59
- Pahde, Professor, Dr., Krefeld, Ürdingser Str. 152 Pallat, Ludwig, Prof., Dr., Geh. Reg.-Rat, Vortragender Rat im Kgl. Preuß. Kultusministerium, Wannsee b. Berlin, Otto-Brid-Straße 9]
- Pankok, Franz, Innenarchitekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Barmen-R., Schnurstraße 36
- Papendieck, Auguste, Kunst-Töpfermeisterin, Kerramik, Achterdiek 21 bei Bremen
- Papier= und Tapetenfabrik Bammental, Aktien= gesellschaft, Bammenthal (Baden)

- Paquet, Alfons, Dr. phil., Schriftsteller, Hellerau b. Dresden
- Paravicini, Architekt, Frankfurt a. M., Bleidenstr. 1
- Paul, Bruno, Professor, Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin, Prinz-Albrecht-Straße 8
- Paul @ Miller, Ofen= u.Tonwarenfabrik, Magde= burg, Kaiserstraße 30
- Pazaurek, Gustav Edmund, Professor, Dr. phil., Vorstand d. Württembergischen Landesgewerbemuseums, Stuttgart
- Pazzani, Alexander, Ingenieur, Generaldirektor der Poldihütte, Wien IV, Theresianumgasse 5
- Peche, Dagobert, Architekt, Wien VII, Neubaugasse 29
- von Pedmann, Günther, Freiherr, Sekretär der Münchener Vereinigung für angewandte Kunst e. V., München, Pfandhausstraße 7
- Pechstein, Max, Maler, Berlin-Wilmersdorf, Offenbacher Straße 8
- Peglau, Bruno, Rechtsanwalt, Leipzig, Grimmaische Straße 21
- Pelka, Otto, Dr. phil., Direktorialassistent am Kunstgewerbemuseum, Dozent an der Handelshochschule, Leipzig-Gohlis, Menckestraße 25
- Perks, Paul Adalbert, Maler, Drosden = A., Feld = herrnstraße 17
- Perscheid, Nicola, Photograph, Berlin, Bellevuestraße 6a
- Peterich, Paul, Professor, Bildhauer, Florenz. Fuori S. Nicolo Via Sto, Margherita a Montici 2 Torre dell Ulivo
- Petersen, Ernst, Professor, Landbauinspektor a. D., Berlin-Steglitz, Lutherstraße 18
- von Petri, O., Dr., Geh. Kommerzienrat, Generaldirektor, Nürnberg, Untere Pirkheimerstraße 11
- Petter, Valerie, Frl., Malerin und Kunstgewerblerin, Wien VII, Myrtengasse 12
- Pezold, Georg, Bildhauer, München, Mühlstraße 31 Pfann, Paul, Professor an der techn. Hochschule München, Architekt, München, Bismarckstraße 2
- Pfannstiel, Heinrich, Gr. S. Hoflieferant, Werkstätten für künstl. Lederarbeiten und Wappenmalerei, Weimar
- Pfeifer, Ernst, Kgl. Prof., München, Brünhildenstr. 28

- Pfeifer, Hermann, Geh. Hofrat, Professor der techn. Hochschule, Braunschweig, Bernerstraße 10
- Pfeiffer, Max Adolf, Dipl.-Ing., Direktor an der Kgl.
  Porzellan-Manufaktur Meißen
- Pfeiffer, Paul, Bildhauer, Lehrer a. d. Goldschmiedeschule, Eutingen bei Pforzheim, Künstlerkolonie Hohensteig
- Pflaume, Hermann, Architekt, Köln a. Rh., Zeughausstraße 10
- Pflaumer, Eugen, Goldschmied, k. k. Fachschullehrer, Gablonz a. d. Neiße, Mühlfeldgasse 24a
- Phieler, Heinrich, Maler, Fachlehrer für kunstgewerbl. Entwerfen der Kunstgewerbeschule, Elberfeld, Küllenhahmerstraße 129, Villa Freytag
- Photographische Gesellschaft, Berlin, An der Stechbahn 1 (Rotes Schloß)
- Pichler, Hermann, Leinwand, Gebild- und Damastweberei, Stuttgart
- Pieper, Hans, Regierungsbaumeister a. D., Architekt, Köln a. Rh., Hardstraße 29
- Pilz, Otto, Bildhauer, Dresden-Blasewitz, Oststraße 2
- Pirner ® Franz, Inh.: J. E. Franz, Kgl. Säds. Hoflieferant, Erzgießerei, Dresden-Löbtau, Zietenstraße 12
- Pistor, Erich, Dr., Sekretär der Handels- und Gewerbekammer, Wien I, Stubenring 8
- Pixis, Oskar, Architekt, München, Agnes-Bernauer-Straße 3
- Plate, H., Mitglied des Preuß. Herrenhauses, Vorsitzender des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages, Klempnermeister, Hannover, Osterstraße 30
- Platen, Max, Arckitekt, Bildhauer für künstlerische Grabdenkmäler, Krefeld, Oberstraße 129
- Poellath, Carl, Münz- und Prägewerkstatt, Kgl. Bayr. Hoflieferant, Schrobenhausen bei München
- Poelzig, Hans, Professor, Direktor der Kgl. Kunst= schule, Breslau, Leerbeutelstraße 2
- Poeschel ® Trepte, Buchdruckerei, Leipzig, Seeburgstraße 57
- Poetter, Wilhelm, Maler, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Essen-Ruhr, Alfredstraße 173
- Pohle, Emil, Architekt, Düsseldorf, Hochstraße 1 und Hannover-Bothfeld, Sutelstraße 15

- Polaczek, Ernst, Dr. phil., Museumsdirektor und Universitätsprofessor, Straßburg i. E., Oberlinstraße 40
- Polich, August, Leipzig, Petersstraße
- Pollak, Fritz, Bildhauer, Wien III, Hintere Zoll= amtsstraße 9
- Pollitzer, Luise, Malerin u. Kunstweberin, München, Ohmstraße 12. IV
- Popp, Josef, Dr. phil., Privatdozent für Ästhetik und Kunstgeschichte an der Kgl. Techn. Hochschule, München, Jagdstraße 11
- Poppovits, Cesar B., Architekt, Wien VIII, Lederer
- Portten, Paul, Architekt, Essen-Ruhr, Ortrudstr. 11 Porzellan - Manufaktur Ferdinand Selle, Burgau b. Jena
- Poser, Carl, Architekt, Leipzig, Burgstraße 26
- Postler, Adelheid, Frau, Kunstgewerblerin, Erfurt, Dammweg 1a
- Pott, Paul, Architekt, Köln Marienburg, Am Schillingsrotter Platz
- Powolny, Michael, Professor, Bildhauer, Keramiker, Wien III b. Hauptstraße 18
- de Praetere, Jules, Professor, Brüssel, Rue de Naumur 9, "La maison d'art"
- Preetorius, Emil, Dr., Kunstmaler, München, Theresienstraße 45
- Pregizer, Karl, Stadtbaurat, Beigeordneter, Duisburg a. Rh., Brauerstraße 28
- Prelle, Christian, Maler, Kunstgewerbler, Hannover, Friedrichstraße 18
- Prinz, Ernst, Architekt, Dipl.=Ing., Kiel, Holsten= straße 21
- Prossinagg, Friedrich, Ingenieur, Generalbevollmächtigter der Verlagsbuchhandlung Karl Gerold's Sohn, Wien III/2, Gärtnergasse 4
- Prutscher, Otto, k. k. Professor der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien VI, Gumpendorfer Straße 74
- Puhonny, Ivo, Maler, Graphiker, Baden=Baden, Herchenbachstraße 11
- Pylipp, Hans, k. Professor und Architekt, Nürn= berg, Nunnenbeckstraße 21
- Quedenfeldt, Erwin, Dr., Düsseldorf, Rosen « straße 28

- Rank, Franz, Architekt, München, Promenadenplatz 6
- von Rath, Erich, Dr. jur., Bibliothekar a. d. Kgl. Bibliothek Berlin, Berlin-Friedenau, Niedstr. 7 Rath, Stefan, Glasindustrieller, Wien I, Stubenring 1
- Raudheld, Adolf, Großh. Baurat, Oldenburg i.Gr.,
  Ziegelhofstraße 51a
- Rauecker, Bruno, Dr. oec. publ., Berlin, Aschaffenburger Straße 3 bei Dr. Witte
- Rauecker, Sim. Theodor, Kunstmaler, Inh. der Bayer. Hof-Mosaik-Kunstanstalt, Solln b. Münthen, Dietlerstraße 7
- Rausch, Rudolf, Gartenarchitekt i. Fa. Rausch & Reinhard, Gartenarchitekturges. m. b. H., Köln a. Rh., Riehlerstraße 73 b
- Redslob, Edwin, Dr., Museumsdirektor, Erfurt, Preßburgerstraße 14
- Rée, Paul, Professor, Dr., Bibliothekar der Bayer. Landes - Gewerbeanstalt, Nürnberg, Bayerische Landes-Gewerbeanstalt
- Regel, Otto, Buchdruckerei, Leipzig, Langestr. 22 Rehm, Karl, München, Ansbacherstraße 5/4
- Rehm Vietor, Else, Kunstmalerin u. Mitarbeiterin der deutschen Werkstätten, München, Ans-bacherstraße 5/4
- Rehorst, Carl, Landesbaurat a. D., Beigeordneter der Stadt Köln, Köln a. Rh., Volksgartenstr. 16a
- Reich, Lilly, Fräulein, Kunstgewerblerin, Berlin W 30, Rosenheimerstraße 24
- Reiche, Richard, Dr. phil., Kunsthistoriker, Konservator des Kunstvereins in Barmen, Barmen, Ruhmeshalle
- Reimann, Bernhard, P. F., Goldschmied, Berlin-Südende, Anhalter Straße 3
- Reimann, Theodor, Inh. Willy Lutze Paul Putzker, Kgl. Hofl., Fabrikat. kunstgew. Korbamöbel, Dresden-N., Königstraße 3
- Reinhard, Fritz, Inh. des Ateliers Perscheid, Atelier für zeitgemäße Photographie, Leipzig, Thomasring 17
- Reinhard, Karl, Gartenarchitekt i. Fa. Rausch & Reinhard, Gartenarchitekturges. m. b. H., Köln a. Rh., Riehlerstraße 73b
- Remer, Paul, Dr. phil., Molchowhaus b. Altruppin (Mark Brandenburg)

- Rempen ® Kreutzmann, Spezialhaus für aparte Tapeten, Wandbespannungen und Bodenbelag, Stuttgart, Eberhardstraße 12
- Renner, Adolf, Manufakturwarenhaus, Dresden = A., Altmarkt 12
- Renner, Paul, Kunstmaler, Buch- und Schriftgewerbe, München, Amillerstraße 17
- Rhomberg, Julius, Mitinh. der Fa. Herrburger ® Rhomberg, Wien, Dornbirn, Voralberg
- Riegel, Ernst, Professor, Goldschmied, Köln a. Rh., Mauritiussteinweg 59b
- Riemerschmid, Otto, Architekt, München, Maximilianstraße 37/2
- Riemerschmid, Richard, Professor, Direktor d. Kunstgewerbeschule, Architekt, Pasing bei Münden
- Riemerschmid, Rudolf, Maler, München, Maximilianstraße 18
- von Rieppel, Anton, Dr.-Ing. und phil., Kgl. Baurat, Generaldirektor, Nürnberg, Äußere Cramer-Klett-Straße 12
- Riese, Hans, Geh. Rechnungsrat, Vorsitzender des Beamten-Wohnungs-Vereins zu Berlin E. G. m. b. H., Berlin, Jägerstraße 6
- Rieß, Paul, Professor, Maler und Kunstgewerbler, Dessau i. Anhalt, Mendelsohnstraße 6
- Rieth, Paul, Maler, München, Kaulbachstr. 22, II Riezler, Walter, Dr. phil, Schriftsteller, Direktor des Stettiner Museums, Stettin, Kronenhofstraße 17
- Riezler Kraft, Paula, Frau, Kunstgewerblerin, Stettin, Kronenhofstraße 17
- Rincklake Bernhard, Kunsttischler, Münster i. W., Rothenburg 14
- Rings, Josef, Architekt, Köln a. Rh., Kruppsche Werke
- Rittler, Theodor, Professor, Dr. der Rechte an der Universität, Innsbruck, Höttinger Ried 21

  Pittmeren Referet Architekt Winterthur (Schweiz)
- Rittmeyer, Robert, Architekt, Winterthur (Schweiz), Seidenstraße 18
- Roch, Georg, Bildhauer, Berlin, Eisenacher Str. 103 Rochga, Rudolf, Professor, Maler und Kunstge-
- werbler, Stuttgart, Senefelderstraße 45 Roediger, Ulrich, Architekt, Hannover, Geibelstraße 24
- Röhr, Bruno, Architekt, Weimar, Bernhardstr. 16

- Roemer, Georg, Bildhauer, München-Gern, Uederlingerstraße 2
- Roerts, Willi, Graphische Werkstätten, Hannover, Alte Celler Heerstraße 40
- Roesler, Max, Feinsteingutfabrik A.-G., Rodach (Herzogtum Koburg)
- Rößler, Paul, Maler, Dresden, Münchener Str. 18 Rohde, Georg K., Glasmalerei, Bremen, Katha-
- Rohlfs, Christian, Professor, Maler und Sticker, Hagen i. W., Museum "Folkwang"
- Rohrbach, Paul, Dr. Lic., Dozent an der Handelshochschule, Berlin-Friedenau, Stierstraße 19
- Roller, Alfred, k. k. Professor, Direktor der Kunstgewerbeschule des k. k. österr. Museums für Kunst und Industrie, Wien I, Stubenring 3
- Rominger, Johs., Kgl. Hoflieferant (Inh. Otto Wanner-Brandt), Spezialgesdäft für Glas, Porzellan, Metallwaren, Beleudtungskörper, Stuttgart, Königstraße 35
- Roosen, Otto, Dekorationsmaler, Offenbach a. M., Sprendlingerstraße 19
- Roselius, Chr. H., staatl. dipl. Gartenmeister, Bremen, Georg=Gröning=Straße 106
- Rosenfeld, N. & Co., Kgl. Hoflieferanten, Spezialausführungen in Wand- und Fußbodenfließen, Mosaikarbeiten und Parketten, Berlin, Mohrenstraße 11/12
- Rosenhain, Agnes, Frl., Zeichnerin, Atelier für Wohnungseinrichtungen, Berlin, Fasanenstr. 37
- Rosenthal, Ph. & Co., Aktiengesellschaft, Porzellanfabrik, Selb i. Bayern
- Roß, Bernhard, Professor an der Techn. Hochschule, Senator der Stadt Hannover, Hannover, Geibelstraße 13 a
- Roß, Karl Hubert, Architekt, Hannover, Eichdorfstraße 5
- Rohnann, Max, Maier, Munden-Solin II, Waldstr.
  Rohnann, Hans, Kgl. Prof. an der Kgl. Kunstgewerbeschule. Maler, Breslau, Kaiserin-Augustaplatz
- Rothansl, Rosalia, Frl., Lehrerin an der k. k. Kunstgewerbeschule in Wien, Kunststickereien und Handwebereien, Wien I, Stubenring 3
- Rothmüller, K., Goldschmied, München, Müllerstraße 44

- Rubensohn, Otto, Professor, Dr. phil., Museumsædircktor, Hildesheim, Krähenberg 37
- Rümelin, Johanna, Frau, Heilbronn a. N., Kilienstraße 20
- Rüster, Emil, Architekt, Pasing b. München, Kol. II, Scharnhorstsraße 11
- Rütschi, S. Rudolf, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Magdeburg, Pfälzer Straße 16
- Rüttgen & Löning, Literarische Anstalt, Verlagsbuchhandlung, Frankfurt a. M., Unterweg 6
- Ruhfuß sen., Wilhelm, Geschäftsbücherfabrik, Dortmund, Ardeystraße 5
- Rumpen, Anton, Ardnitekt, Krefeld, Roßstraße 94 Rupp@Moeller, Marmor-, Granit-, Syenit- und Kalksteinwerke, kunstgewerbl. Atelier, Karlsruhe i. B., Durladrer Allee 29
- Ruß, Jos. A., Inh. der Fa. Ausstellung Ruß, Innendekoration, Wien V, Bacherplatz 2
- Ruyter, Gerhard, Möbelfabrik, Krefeld, Dampfamühlenweg 33/31
- Saalecker Werkstätten G. m. b. H., Ateliers für Arditektur, Gartenanlagen, Möbel- und Innenausbau, Saaleck bei Bad Kösen (Thüringen)
- Sach, Margarete, Frau, Inh. eines Kunstgewerbehauses, Lübeck, Johannisstraße 1
- Sächsische Serpentinstein Gesellschaft zu Zöblitz, G. m. b. H., Zöblitz i. Erzgeb.
- Sahm, Heinrich, Bürgermeister, Bochum i.W., Friederickerstraße 62
- Saile, V., Glasmalerei und Kunstglaserei, Stuttgart, Neckarstraße 34
- "Salubra" Aktiengesellschaft, Herstellung künstlerischer, lichtechter, waschbarer Wandbekleidungen, Grenzach (Baden)
- von Salzmann, Alexander, Maler, Hellerau bei Dresden
- Samson, Eugen, Erdmannsdorfer Möbelfabrik, Berlin, Potsdamer Straße 22a
- Sattler, Karl, Architekt, München, Maria-Theresien-Straße 73
- Sauer, Karl, Buchbinderei, Vergolde- und Prägeanstalt, Krefeld, Elisabethstraße 85
- Sauerlandt, Dr. M., Direktordes städt, Museums für Kunst und Kunstgewerbe, Halle a. S., Zieten» straße 19

- Sauter, Josef, Großh. Hoflieferant, Spezialgeschäft für alle Zweige der Tapetenindustrie, Konstanz, Wessenbergstraße 8
- Schachner, Richard, städt. Baurat, München, Lachnerstraße 27
- Schacht, Hjalmar, Dr., Bankdirektor, Berlin W 8, Dresdner Bank
- Schade & Co., Tapetenhaus, Dresden-A., Waisen-hausstraße 10
- Schäfer, Heinrich, Stadt- u. Bauingenieur, Leiter des Stadterweiterungsamtes, Hagen i. W., Moltkestraße 20
- Schäfer, Karl, Dr. phil., Kunstschriftsteller, Direktor des histor. und kunstgewerbl. Museums, Lübeck
- Schäfer, Wilhelm, Schriftsteller, Herausgeber der Rheinlande, Vallendar a. Rh.
- Schaffer, Gustav, Kunstmaler, Chemnitz, Helenenstraße 38
- Schaffstein, Hermann @ Friedrich, Verlagsbuchhandlung, Köln a. Rh., Badstraße
- Schallenberg, Kurt, Photogr. Atelier, Hamburg 13, Grindelallee 180
- Scharf, Otto, Hauptturnlehrer, Krefeld, Viktoriastraße 139
- Scharvogel, Jacob Julius, Professor, Keramiker, Darmstadt, Großh. Keram. Manufaktur
- Scheidemantel, H., Inh. Fritz Scheidemantel, Hofmöbelfabrik, Werkstätten für die gesamte Wohnungsausstattung, Weimar
- Scheinert, Hugo, Dekor. Maler, Lehrer an der Kgl, Kunstschule, Breslau IX, Gellhornstraße 20
- Schell, Adolf & Otto Vittali G. m. b. H., Glasmalerei, Offenburg i. B.
- Schellbach, Elisabeth, Frau, Malerin und Kunstgewerblerin, Bredeney b. Essen-R., Brachtstr. 15
- Schellbach, Siegfried, Bildhauer, Bredeney b. Essen-Ruhr, Brachtstraße 15
- Schellen, A., Dr., Sekretär der Handwerkskammer, Syndikus, Münster i. W., Schulstraße 14
- von Scheven, Walter, Seidenfabrikant, Krefeld, Wilhelmshofallee 84
- Schildknecht & Cie., Württembergische Möbelfabriken, Stuttgart, Kriegsbergstraße 42
- Schilling, Rudolf, Kgl. Baurat, Architekt, Dresden-A., König-Johann-Straße, Kl. Frohngasse 1

- Schilling Ziemßen Margarete, Frau, Atelier für Kunststickerei, Frankfurt a. M., Schwanthalerstraße 70
- Schimmelpfeng, K., Kaufmann, Düsseldorf, Immermannstraße 3
- Schimon, Adolf, München, Maria-Theresia-Str. 10 Schinnerer, Johannes, Dr., Direktor des deutschen Buchgewerbe - Museums, Leipzig - Marienhöhe, Schönbachstraße 20
- Schirlitz-Behrendt, Olga, Frau, Kunstgewerblerin, Grafrath bei München
- Schleipfer, August, Carl Herda's Nachfolger, Marmor-, Granit- u. Syenit-Industrie, Erfurt, Arnstädter Straße 28
- Schleiß, Franz, Keramiker, Geschäftsführer, Gmunden, Ober-Österreich, am Traunsee
- Schmid, Adolf, Professor, Ziseleur und Medailleur, Pforzheim, Kunstgewerbeschule
- Schmid, Max, Geh. Reg. Rat, Prof. Dr., Prof. a. d. Kgl. techn. Hochschule, Aachen, Viktoria Allee 14
- Schmider, Georg, Vereinigte Zeller Keramische Fabriken, Zell=Harmersbach (Baden)
- Schmidt, Fritz, i. Fa. August Schmidt & Co., Kunstgewerbler f.Innenausbau, Elberfeld, Königstraße 25
- Schmidt, Karl, Direktor der Deutschen Werkstätten, Hellerau bei Dresden
- Schmidt, Karl, Geheimer Baurat, Vorsitzender des Landesverein Sächs. Heimatschutz, Dresden-A., Schießrasse 24
- Schmidt, Max, k. k. Hoflieferant, Tapeten- und Linoleum - Haus, Alelier für Innendekoration, Wien I, Neuer Markt 6
- Schmidt, Paul Ferdinand, Dr., Offenbach a. M., Tech= nische Lehranstalten, Wohnung Domstraße 19
- Schmidt, Phillipp, Professor, Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, Erfurt, Augustinerstraße 30
- Schmidt, Wilhelm, k. k. Professor, Architekt, Hallein b. Salzburg, k. k. Fachschule
- Schmidt Söhne, J. H., Kronleuchterfabrik, Iserlohn, Friedrichstraße 29/33
- Schmiedeknecht, Ernst, kunstgewerbl. Werkstätten für Rohrmöbel und Korbwaren, Tannroda a. Ilm (S.«W.)

- Schmieden, H., Regierungsbaumeister a. D., Architekt, Berlin, Derfflingerstraße 19
- Schmitz, Tillmann, Ziseleur, Silberschmied, Breslau, Weißgerbergasse 43
- Schmitz & Zündt, Großfirma für Linoleum und Tapeten, Köln, Gürzenichstraße 19
- Schmohl, Eugen, Architekt, Berlin Schöneberg, Schwäbische Straße 17a
- Schmohl, Paul, Professor, Direktor der kgl. Baugewerkschule, Stuttgart, Hauptmannsreute 47
- gewerkschule, Stuttgart, Hauptmannsreute 47 Schmohl, Rob., Baurat, Essen-Ruhr, Bismarckstr, 60
- Schmuz = Baudis, Theo, Professor, artist. Direktor der Königl. Porzellan = Manufaktur, Maler und Keramiker, Charlottenburg, Berliner Straße 7
- Schnackenberg & Siebold, Werkstätten für künstlerische Gartengestaltung, Hamburg, Glockengießerwall 25/26
- Schnebel, Carl, Maler, künstlerischer Beirat im Verlag Ullstein & Co., Berlin Friedenau, Otrudstraße 4
- Schneckenberg, Ernst, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Berlin-Schöneberg, Martin-Luther-Straße 30
- Schneckendorf, Joseph, Bildhauer, Darmstadt
- Schneider, Camillo, Gartenarchitekt, Generalsekretär der dendrologischen Gesellschaft, Wien VIII, Blindengasse 42
- Schneider, Ernst, Städt. Gartendirektor u. Gartenarchitekt, Staatl. diplom. Gartenmeister, Posen, Auguste-Viktoria-Straße 13
- Schneider, Fritz, Dr. phil., Handelskammer=Syn=dikus, Sorau (Lausitz), Wilhelmstraße 36
- Schnell, Rudolf, Architekt, Barmen, Emilienstr. 52 Schober, Fritz, Prokurist b. Fa. P. Bruckmann &
- Söhne, Heilbronn a. N. Schönauer, Alexander, Professor, Hofgoldschmied, Oberlehrer an der Staatl. Kunstgewerbeschule,
- Hamburg, Hofweg 84 Schönefeld, Willy, Architekt, Chemnitz i. Sa., Dresdener Straße 11, Kunstgewerbehaus
- Schöngut, Josef, Zivilingenieur, Wien VI, Gumpendorfer Straße 6
- Schönstedt, Friedrich, Duisburg
- Schramm, Julius, Kunstschlosser, Berlin, Bergmannstraße 105

- Schreiber, Miklos, Architekt, Budapest, Csáky utca 8 Schreyögg, Georg, Professor an der Kunstgewerbeschule, Bildhauer, Karlsruhe i. B., Moltkestr. 37
- Schröder, Rudolf Alexander, Schriftsteller, Bremen, Schwachhauser Chaussee 365
- Schröder, J. G. W., p. Adr. Centralbüro der Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk A.-G., Bremen, Bleicherstraße 2
- Schroedter, Gerta, Frau, Malerin, Berlin, von der Heydtstraße 1
- Schubert, Wilhelm, Gartenarchitekt, i. Fa. Gartenbau H. C. Haas, Wiesbaden, Biebricher Str. 55 a
- Schubring, Paul, Prof., Dr., Dozent an der techn. Hochschule, Berlin-Schöneberg, Meraner Str. 11
- Schütt, Konrad, Ingenieur, Neumühle b. Altruppin
- Schütz, August, Tapetenfabrik, Wurzen i. Sa.
- Schütz, L. R. Majolika-Fabrik, Pletrovitsch b. Cilli (Steiermark)
- Schufinsky, Viktor, Professor an der k. k. Fachaschule, Znaim (Mähren), Salisplatz 15
- Schultz, Friedrich, Stadtbaurat, Bielefeld, Branden-
- Schultz, Otto, Tezett-Gitterwerk-Kunstschmiede, Berlin-Tempelhof, Ordensmeisterstraße
- Schultze, Carl, Buchbindermeister (Buchbinderei und feine Lederarbeiten), Düsseldorf, Adlerstr. 6
- Schultze, Julius, Dr. jur., Regierungsassessor a. D.,
  Prokurist der Oldenburg-Portugiesischen Dampfschiffs-Rhederei, Oldenburg i, Gr., Taubenstraße
- Schultze Naumburg, Paul, Professor, Saaleck b. Bad Kösen (Thüringen)
- Schulz, Karl Hermann, Maler, Dresden A., Jahnstraße 8
- Schulz, Rich. L. F., Werkstätten für Arbeiten in Bronze, Berlin, Alte Jakobstraße 156/157
- Schulz ® Holdesleiß, Kunstschmiede und Eisenkonstruktionswerk, Berlin, Fennstraße 13
- Schulze, Albert, Intarsien Werkstätte, Intarsien schneider und Tischlermeister, Hannover, Ludwigstraße 28
- Schulze, Otto, Direktor der Handwerker= und Kunstgewerbeschule, Elberfeld, Herzogstraße 39
- v. Schulze-Gävernitz, Gerhardt, Universitätsprofessor, Dr. phil., M. d.R., Freiburg i.B., Schwaighofer Straße 9

- Schulze-Kolbitz, Otto, Dr. phil., Berlin-Halensee, Bernstedter Straße 3
- Schumacher, Fritz, Professor, Stadtbaudirektor, Hamburg, An der Alster 66
- Schumann, Paul, Professor, Dr., Blasewitz b. Dresden, Bahnhofstraße 24
- Schuppmann, C. A., Kunsttöpferei, Berlin, Kaiserstraße 31
- Schwally, Karl, Architekt, Bremen, Dobben 15
  - Schwander, Dr., Bürgermeister, Straßburg i. E., Rathaus
  - Schwarz, Karl, Bildhauer und Steinmetzgeschäft, Berlin, Fruchtstraße 5
  - Seeck, Franz, Professor, Regierungsbaumeister a. D., Architekt, Berlin=Steglitz, Wrangelstraße 5
  - Seemann, E. A., Kunstverlag, Leipzig, Hospitalsstraße 11 a
- von Seidl, Emanuel, Professor, Architekt, Ehrenmitglied der Kgl. Bau-Akademie d. bild. Künste, München, Bavariaring 10
- Seidler-Teufel, Hermann, Kunstmaler, Keramiker, Konstanz, z. Plötzenhof
- von Seidlitz, Woldemar, Geh. Regierungsrat, Blasewitz b. Dresden, Residenzstraße 33
- Seliger, Max, Professor, Maler und Kunstgewerbler, Direktor der Kgl. Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe, Leipzig, Wächterstraße 11
- Senf, Richard, Gewerbeschuldirektor, München, Luisenstraße 37
- Sering, M., ordentl. Universitätsprofessor, Berlin-Grunewald, Luciusstraße 9
- Seyffert, Oskar, Hofrat, Professor, Maler, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Leiter des Museums für sächs. Volkskunde, Dresden «A., Eliasplatz 4
- Seyffarth, Otto, Werkstätten für kunstgewerbl. Metallarbeiten, Altenburg (S. A.), Schützenstraße
- Siber, Josef, Werkstätten für kunstgewerbl. Metallarb., Metallbildhauer, Bremen, Rutenstraße 16
- Siebrecht, Karl, Architekt, Hannover, Königstr. 6 Siegert, Margarete, Mitinhaberin und Leiterin der Schles. Spitzenschulen, Hirschberg i. Schles., Bervstraße 4a
- Siemens, Friedrich, Fabrikpatent Gasheiz=, Gas= bade= u.Gaskochapparate,Dresden=A.,Nossener Straße 1

- Sievers, C. F., Bau-Möbelfabrik, Werkstätten für den gesamten Innenausbau, Leipzig, Dessauer Straße 15
- Sika, Jutta, Frl., Malerin, Wien IIIB, Ungargasse 27 Simons, Anna, Frau, Schriftkünstlerin, (Associete of the Royal College of Art London Derign) Hamburg, Fernsicht 4
- Sittel, Hugo Viktor, Buchdrucker und Fachlehrer, Düsseldorf-Gerresheim, Keldenichstraße 88
- Smits, Joh. B., Buchbinder, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Zürich VI, Turnerstraße 30
- Söhlemann, Hans, Architekt, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Erfurt, Brühler Wallstraße 7, I
- Sörrensen, Wolfgang Hans, Dr. phil., Volontär an den Museen Berlin-Gr.-Lichterfelde, Kommandantenstraße 98
- Soetbeer, Dr., Generalsekretär des Deutschen Handelstages, Berlin, Neue Friedrichstraße 53/54
- Sommerhuber, Rudolf, k. k. Hoflieferant, Tonöfenfabrik, Steyer (Österreich)
- Sonnenschein, Adolf, Bildhauer, Lehrer an der Kgl.
  Zeichenschule, Dresden-A., Kgl. Kunstgewerbeschule
- Sonntag jun., Carl, Buchbinder-Werkstatt, Leipzig, Albertstraße 28
- Soulek, J., Kunsttischler, Wien VI/2, Mollarda gasse 54
- Souval, Rudolf, Emailleur, Wien VIII/2, Sieben= sterngasse 23
- Spalding, O., Baurat, Architekt, Südende b. Berlin, Bahnstraße 12
- Spengemann, C., Schriftsteller, Hannover, Waldstraße 38
- Spiegel, Ferdinand, Maler, München, Gedonstr.10
  Spindler, Carl, Marqueterie, St. Leonhardt bei
  Boerisch (Unter-Elsash)
- Stadler, Bernard, Möbel = Werkstätten, Paderborn, Marienplatz 12
- Stadler, Toni, Kgl. Professor, Maler, München, Gabelsbergerstraße 11
- Stahl, Heinrich, Tischlermstr., Magdeburg, Fürstenstraße 26
- von Stark, Adele, Frau, Leiterin des Spezial= Ateliers für Emaille=Arbeiten an der k. k. Kunst= gewerbeschule, Wien I, Stubenring 3

- Stedt, Max, Schlossermeister, Kunst- und Bauschlosserei, Dresden-A., Kl. Plauensche Straße 49 Stein, Karl, Kaufmann, Inh. einer Garnhandlung, Altenburg (S. A.). Schmöllnech Straße 72.
- Steiner & Co., S. E., Möbelstoff= und Plüsch= Fabriken, Wien, Wipplinger Straße 1
- Steiner-Prag, Hugo, Professor, Maler, Illustrator, Budgewerbler, Lehrer a. d. Kgl. Akademie für graph. Künste und Budgewerbe, Leipzig, Thomasiusstraße 28
- Steingutfabrik Vordamm G. m. b. H., Vordamm (Ostbahn)
- Steiniken ® Lohr, Kunstgewerbl. Werkstätten für Metallarbeiten und Glasmalerei, München, Nymphenburger Straße 121
- Steinlein, Gust., Architekt, München, Zielstattstr. 59
- Stempel, D., Schriftgießerei, Aktien=Gesellschaft, Frankfurt a. M.=Süd, Hedderichstraße 114
- Stern, Ernst, Maler, Berlin, Potsdamer Str. 121, H.3
- Stern, Julius, Direktor, Berlin, Behrenstraße 68 Stiefel, Eduard, Professor, Kunstmaler u. Graphiker,
- Zürich, Streulsstraße 5
- Stiller, Hermann, Professor, Architekt, Brühl=Köln, Clemens=August=Straße 50
- Stinnes, Heinrich, Dr., Regierungsrat, Köln-Lindental, Virchowstraße 6
- Stinnesbeck, Alfons, Architekt, Essen-Ruhr, Bismarckstraße 17
- Stirn, Max, Regierungsbaumeister, Architekt, Köln, Neue Mastrichterstraße 2
- Stock, Carl, Bildhauer, Frankfurt a. M., Dürerstr. 10
- Stock, Hans, Teilhaber der Fa. J. Stock, Wohnungsausstattungen, Koblenz, Gerichtsstraße 2, Poststraße 1
- Stoeving, Curt, Professor, Privatdozent an der Kgl. Tedn. Hochschule Berlin, Maler, Bildner, Architekt, Berlin, Lützowstraße 9
- Stoffregen, Heinz, Architekt, Bremen, Ostertor= steinweg 74
- Stolz, Albert, Akad. Maler, Bozen, Meinhardstr. 28 Stooß, Alfred, Regierungs-Baumeister, Architekt, Köln-Riehl, Bodinusstraße 2
- Storck, Konrad, Krefelder Schmuckstein-Industrie, Samt= und Seidenwarenfabrikant Krefeld, Ost= walf 239

- Stoskopf, Gustav, Maler, Schriftsteller, Straßburg i. E., Brandgasse 6
- Strathmann, Carl, Maler, München, Kettenhofer
- Straumer, Heinrich, Architekt, Berlin-Nikolassee, Cimbernstraße 3
- Streit, Max, Dekorationsmaler, Breslau, Hohen-
- Streller, M. Richard, Architekt, Bremen, Am Wall 142 Stresemann, Gustav, Dr., Syndikus, Dresden, Eisen-
- Strnad, Oskar, Architekt, Wien IX, Nußgasse 12 Strobel, Hans, Stadtbauinspektor, Leipzig, Doro-
- Strohrigl, August, Bildhauer, Dresden-A., Friedrichstraße 29
- Strouken, H., G. m. b. H., Möbelfabrik, Krefeld,
- Stuck, Franz Ritter von, Kgl. Professor, Maler, München, Außere Prinzregentenstraße 4/0
- Suebke, Marie, Frau, Kunstweberei, Scherrebeck,
- Süs, Wilhelm, Professor, Vorstand der Großh. Majolika=Manufaktur, Karlsruhe i. B., Wendt= straße 13
- Sütterlein, Ludwig, Maler, Berlin, Zossener Str. 60 a
- Sutter, Konrad, Professor, i. Fa. Heß, Spielsachen-Werkstätten, Burg Breuberg, Post Neustadt
- Svensson, Julius, Direktor d. Gewerbeschule Oberstein, Oberstein (Oldenburg)
- Swarzenski, Georg, Dr. jur. et phil., Direktor des Stadelschen Instituts u. der Städt. Galerie, Frankfurt a. M., Westendstraße 44
- Taschner, Ignaz, Professor, Bildhauer, Berlin NW23 Taucher, Konrad, Bildhauer, Karlsruhe i. B., Bis-
- mardsstraße 67
- Taut, Bruno, Architekt, Berlin, Linkstraße 20
- Teichmann, Johannes, Wandbespannungsstoffe und Stickereien, Dresden-A., Pillnitzer Straße 26
- Teschner, Richard, Maler, Wien XVIII, Gersthofer= straße 105
- Tessenow, Heinrich, Architekt, Hellerau b. Dresden Teubner, B. G., Verlagsbuchhandlung, Leipzig,

- Thiele, Adolf E., Dr. med., Schularzt, Chemnitz, Reichstraße 12
- Thiele, Wilhelm, Dipl.=Ing., Regierungsbaumeister a. D., Architekt, Direktor der Kunstgewerbeu. Handwerkerschule, Charlottenburg-Westend,
- Thiergartner, Voltz @ Wittner G. m. b. G., Heizungs- und sanitäre Anlagen, Berlin, König-
- Thiersch, Paul, Architekt, Berlin-Großlichterfelde, Dahlemer Straße 12
- Thomas, F., Porzellanfabrik, Marktredwitz
- Thormählen, E., Professor, Architekt, Köln-Lindenthal, Kriegsweg 17
- Thorn-Prikker, Johann, Maler, Hagen i.W., Stirnband 38, Eppinghausen, Gartenvorstadt
- Throll, Richard, Kunstmaler und Lehrer a. d. Kunstgewerbeschule, Offenbach a. M., Mainstraße 3
- Tiemann, Walter, Professor, Maler und Graphiker, Lehrer a. d. Kgl. Akademie für graph. Künste und Buchgewerbe, Leipzig, Haydnstraße 8
- Trapp, Carl, Kommerzienrat, Geschäftsführer d. G. m. b. H. Trapp=Münch, Friedberg i. Hessen,
- von Trenkwald, Hermann, Dr., Museumsdirektor, Frankfurt a. M., Neue Mainzer Straße 49
- Trethan, Therese, Malerin, Wien III, Hauptstr. 12 Tröster, Fritz, Spezial=Werkstätte für moderne Leder-Polstermöbel, Tapezierer, Wien I, Schallautzer Straße 4
- Troost, Paul Ludwig, Architekt, München, Kaul-
- Trübner, N., Hofjuwelier, Heidelberg, Hauptstraße 139
- Tschammer, Richard, Kgl. Sächs. Baurat, Architekt, Leipzig, Blücherplatz 1
- Tscharmann, Heinrich, Kgl. Baurat, Professor, Architekt, Dresden-A., Lipsiusstraße 5
- Tuaillon, Louis, Prof., Bildhauer, Berlin-Grunewald, Herbertstraße 1
- Ubbelohde, Otto, Maler, Gossfelden bei Marburg, Reg. Bez. Kassel
- Ubell, Hermann, Dr., Museumsdirektor, Linz a. d. Donau, Museumstraße 14
- Ule, Carl, Professor, Maler, Karlsruhe i. B.

- Ule, Carl, G. m. b. H., Anstalt für Glasmalerei, Verglasung und Glasmosaik, München, Schellingstraße 42
- Urban, Bruno, Glasmalerei, Dresden-Fr., Friedrichstraße 40
- Utinger, Gebhard, Architekt, Lehrer an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, Breslau, Friesenplatz 3, I
- Vàgò, Jozsef, Architekt, Budapest, Sandor tér 4 Veil, Theodor, Architekt, Dipl.-Ingenieur, München, Ainmülferstraße 20
- Veit, Charlotte, Frl., Zeichnerin von Buchillustrationen, Halle a. S., Magdeburger Straße 15 van de Velde, Henry, Professor, Architekt, Direktor
- der Großh. S. Kunstgewerbeschule, Weimar, Kunstschulstraße 7
- Vereinigte Smyrna Teppich Fabriken, Aktienge sellschaft, Berlin, Kurstraße 49
- Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk, Aktiengesellschaft, Bremen, Berlin, Breslau, Hamburg, München, Nürnberg
- Vetter, Adolf, Hofrat, Dr., Direktor des k. k. Gewerbeförderungs=Amtes, Wien IX/2, Severingasse 9
- Vierthaler, Ludwig, Bildhauer, Kunstgewerbe, Hannover, Misburger Damm
- Villeroy @ Both, Mettlath
- Vittali, Wilhelm, Architekt, Karlsruhe i. B., Moltkestraße 49
- Völkel, Alwin, Bildhauer und Architekt, Künstl. Mitarbeiter d.,,Beleuchtungskunst", Berlin, Waldemarstraße 54
- Völkel, August, königl. bayer. und herzogl. sächs. Hof-Spängler, Installationsgeschäft, München, Damenstifistraße 15
- Vogel, August, Prof., Bildhauer, Berlin "Westend, Lindenallee 39
- Vogel, Julius, Innen=Architekt, Lehrer an der städt. Handwerkerschule, Kiel, Königsweg 16, I
- Vogel, Wilhelm, Mechan. Weberei von Möbelstoffen, Decken und Portieren, Chemnitz, Ziegelstraße 8
- Vogeler, Franz, Fabrikbesitzer, Geschäftsführer der Kunstausstellung Worpswede, Worpswede bei Bremen

- Vogeler, Heinrich, Maler, Worpswede bei Bremen Vogeler, Martha, Frau, Kunstgewerbetreibende, Worpswede bei Bremen
- Vollgold, D. & Sohn, Silberwaren, Berlin, Unter den Linden 34
- Vorberg, Margarethe, Frau, Atelier für Porträtund Raumkunst, Neubabelsberg b. Berlin, Bergeshalde
- Wachtler, Otto, Möbelgeschäft, Bozen
- Wackerle, Josef, Bildhauer, Charlottenburg, Schillerstraße 13/14
- Wächtersbacher Steingutfabrik, Fabrikation von Steingutwaren, Schlierbach b. Wächtersbach (Hessen-Nassau)
- Waentig, Heinrich, Dr., phil., Universitätsprofessor für Nationalökonomie, z. Zt. Tokio (Japan), 33 Aoudko Yotsuye
- Wärndorfer, Fritz, Vorstandsmitglied der Wiener Werkstätte, Wien VII, Neustiftsgasse 32
- Waetzoldt, Wilhelm, Professor, Dr. phil., Halle a. S., Kaiserstraße 12
- Wagner, Adolf, Professor an der Kgl. Kunstakademie Kassel, Maler, Gartenstadt Harleshausen bei Kassel, Sängelsrain 15
- Wagner, Georg, Maler, Graphiker, Berlin, Lothringer Straße 3
- Wagner, Günther, Künstlerfarben und flüssige Tusche. Hannover, Podbielskistraße 292
- Wagner, H., Architekt, Bremen, Langenstr. 139/40Wagner, 'H., Dr., Generalsekretär der DeutschenWerkbundausstellung Köln 1914, Köln, Bischofsgartenstraße 16
- Wagner, Otto, k. k. Hofrat, Prof. an der k. k. Akademie der bildenden Künste, Architekt, Wien VII, Döblergasse 4
- Wagner Sohn, R., Buchdruckerei, Weimar
- Wahliß, Ernst, Kunst-Porzellan= und Fayence-Fabrikation, Wien I, Kärtnerstraße 17
- Walbe, Heinr., Geh. Baurat, Professor an der techn. Hochschule, Darmstadt, Roquetteweg 12Waldmann, Karl, Ingenieur, Namiest b. Brünn
- Waldmann, Karl, Ingenieur, Namiest b. Brünn (Mähren)
- Waldschütz, Richard, Architekt, Mannheim, C.1–2 Wallroth, Erich, Dr. jur., Syndikus der Handelskammer, Lübeck, Parkstraße 52

- Walsch, Ignatz, Architekt, Möbelfabrik und Innenausbau, Breslau, Gartenstraße 52
- Walter, Theodor, Stadtverordneter, Ehrenvorsitzender des Verbandes jetziger und ehemaliger Studierender an deutschen Kunstgewerbeschulen, Fachlehrer an den Städt. Fortbildungsschulen, Frankfurt a. M.-West, Schloßstraße 46
- Walterspiel, A., Architekt, Dipl.-Ing., Karlsruhe i. B., Sternbergstraße 13
- Warlich, Hermann, Dr. phil., Schriftsteller, Harleshausen bei Kassel, Obere Elfbuchenstraße 37 von Weber, Hans Verleger, Münden, Adalbert-
- von Weber, Hans, Verleger, München, Adalbertstraße 76
- Weck, Otto, Kunstmaler und Lehrer an der
  II. städt. Handwerkerschule, Berlin, Luisenplatz 9
  Weters Filozof Lucyall Dieler Lucyallander
- Wehner, Eduard, Lyonell, Diplom-Ingen., Architekt, Düsseldorf, Roßstraße 17
- Weidemeyer, Carl, Architekt, Maler, Worpswede b, Bremen
- Weidenbach, Georg, Kgl. S. Baurat, Leipzig,
- Weidenmüller, Hans, Werbeschriftsteller, Leiter der Werbewerkstatt "Zum Federmann", Leipzig
- Weinschenk, Heinrich, Kunstgewerbl. Werkstätte, Karlsruhe i. B., Sofienstraße 120
- Weintraud, Robert, Fabrikant, Offenbach a. M., Frankfurter Straße 69
- Weiße, Franz, Kunstbuchbinder, Zeichner, Lehrer an der Kunstgewerbeschule, Hamburg 25, Bethesdastraße 53
- Weißgerber, Albert, Maler, München, Königinstraße 69
- Wenig, Bernhard, Maler, München, Mozart = straße 17
- Wenz, Paul, Dr. phil., Architekt, München, Georgenstraße 5
- Werdelmann, Wilhelm, Professor, Direktor der Handwerker- u. Kunstgewerbeschule, Architekt, Barmen i. Rheinl., Gewerbeschulstraße 36
- Werkstätten Bernard Stadler, Paderborn, Marienplatz 12
- Werkstätten für angewandte Kunst G. m. b. H., Köln a. Rh., Minoritenstraße 7/9
- Werkstätten für deutschen Hausrat Theophil Müller, Dresden = A., Bärensteiner Straße 5

- Werkstätten für Friedhofskunst, Berlin, Potsdamer Straße 118
- Werkstätten für Handwerkskunst Otto Erdmann jun., Berlin, Kottbuser Ufer 39/40
- Wernicke, Johannes, Dr., Generalsekretär des Verbandes deutscher Waren- und Kaufhäuser, Berlin W 9, Potsdamerstraße 21
- von Wersin, Wolfgang, Bildhauer und Kunstgewerbier, München, Keuslinstraße 16
- Werthauer, Paul, Geh. Hofrat, Dr. jur., Berlin, Kurfürstendamm 198
- Wertheim, A., Berlin
- von Zur Westen, Walter, Regierungsrat, Berlin, Genthiner Straße 13, Villa K
- Westermann, Ernst, Ingenieur, Wien IV, Theresianumgasse 25
- Weyrather, Bernhard, Architekt, Düsseldorf, Jülicher Straße 53
- Wichert, Fritz, Dr. phil., Direktor, Mannheim, Kunsthalle
- Wichtendal, Osk., Maler, Hannover, Adelheidstr. 18 Wickop, Georg, Professor a. d. Techn. Hochschule, Architekt, Darmstadt, Roquetteweg 45
- Widmer, Gertrud, Frl., Spezialgeschäft für künstl.

  Damenhüte. Berlin, Kleiststraße 22
- Wielandt, Hans Beatus, München, Karl-Theodorstraße 14a
- Wienbeck, Dr., Handwerkskammer Syndikus, Hannover, Handwerkskammer
- Wiener, Alfred, Dr.-Ing., Architekt, Berlin-Wilmersdorf, Brandenburgische Straße 40
- Wiener Mosaik Werkstätte und Glasmalerei, Wien XX, Pappenheimgasse 41
- Wiener Werkstätte, Produktiv Genossenschaft von Kunsthandwerkern, r. G. m. u. H., Wien VII/2, Neustiftgasse 32/34
- Wiese, Edda, Frau, Kunstgewerblerin, Charlottenburg, Kantstraße 39
- Wiethüchter, G., Kunstmaler, Lehrer der Kunstgewerbeschule, Barmen, Gewerbeschulstraße
- Wieynk, Heinr., Maler, Lehrer an der städt. Kunstgewerbeschule Charlottenburg, Berlin-Südende, Hermannstraße 6
- Wildt, Hermann, Kgl. Hofbuchhändler, Stuttgart, Königsstraße 38

- Wilfert jr., Karl, Bildhauer, Prag-Bubentsch, Blaues Haus 250
- Wilhelm @ Co., Werkstätten für Beleuchtungskörper, Eisen- und Bronzearbeiten, München, Baumstraße 2
- Wilkens, M. H. & Söhne, Silberwaren, Hemelingen b. Bremen
- Wilm d. J., Josef, Lehrer an der Unterrichtsanstalt des Kgl. Kunstgewerbemuseums, Berlin-Friedenau, Jahnstraße 16
- Wimmer, Eduard, Josef, Wien XIII, Einsiedelweg 19 Winand, Karl, Architekt, Hamburg, Ferdinandstraße 18
- Windisch, Albert, Maler und Graphiker, Fachlehrer für das graphische Kunstgewerbe, Frankfurt a.M., Günthersburg-Allee 70
- Winter © Co., Germania = Ofen = und = Herd = Fabrik, Hannover, Arndestraße 21
- Witt, Valentin, Kunstgew. Werkstätten, München, Schillerstraße 4
- Witte, Bernhard, Hof- und Stiftsgoldschmied, Aachen, Karlsgraben 29
- Wittmann, Julius, Bibliothekar am KunstgewerbeMuseum, Köln
- Wittmann, Thea, Frau, Malerin und Lehrerin d. Kgl. Kunsgeweibeschule, München, Richard-Wagner-Straße 10
- Witzmann, Carl, Architekt, Wien XIII/1, Steckshofengasse 21
- Woenne, Paul, Maler und Zeichner, Lehrer an der Fachschule für die Stahlwaren-Industrie, Solingen, Kaiserstraße 292
- Woernle, Richard, Regierungsbaumeister, Architekt, Bielefeld, Sparrenberg 52
- Wohlfeld, A., Inh., Paul Wohlfeld, Buch- und Kunstdruckerei, Magdeburg, Prälatenstr. 7-7b
- Wolbrandt, Carl, Professor, Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, Architekt, Krefeld, Jungfernweg 36
- Wolf, Paul, Regierungsbaumeister a. D., Stadtbauinspektor, Architekt, Berlin-Schöneberg, Aschaffenburger Straße 13
- Wolfensberger, J. E., Lithograph, Zürich, Bederstraße 109
- Wolff, Bürgermeister, Bromberg, Thorner Str. 57

- Wolff, Gustav, Architekt, Halle a. S., Friedenstraße 22
- Wolff, Hellmuth, Dr., Direktor des Statistischen Amtes Halle a. S., Privatdozent an der Universität, Halle a. S., Wettinerstraße 6
- Wolff, Rudolf, Ziseleur, Goldschmied, Lehrer der Fachschule für die Stahlwarenindustrie, Solingen, Augustastraße 52
- Wotzky, Titus, Gartenarchitekt, Inh. der "Wiener Gartengestaltung" Wien XXI/4, Alte Donau 35
- Wrba, Georg, Akademie-Professor, Bildhauer, Dresden - A., Ammonstraße 9
- Wrba, Max, Architekt, Dipl.-Ing., Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, Bielefeld i. W., Düppelstraße 21
- Wünsche, Alfred, Architekt, Berlin-Friedenau, Friedrich-Wilhelm-Platz 17
- Kgl. Württ. Hüttenwerk Wasseralfingen (Württemberg)
- Würzler-Klopsch, Paul, Architekt i. Fa. Leipziger Werkstätte PaulWürzler-Klopsch, Bauten, Wohnungseinrichtungen, Gärten, Leipzig, Dorotheenplatz 5
- Wüstrich, Oskar, Kunstgew. Buchbinderei, Breslau, Ring 51
- Wunderlich, Gottlob, Weberei, Waldkirchen z. Zschopenthal, Post Waldkirchen i. Sa.
- Wurzner Teppids- u. Veloursfabriken, Wurzen i. Sa. Ritter von Wymetal, Wilhelm, Dr., Schriftsteller, Wien XIX/2, Amalgergasse 6
- Wynand, Paul, Bildhauer, Berlin Grunewald, Auguste - Viktoria - Straße 106
- von Zabern, Philipp, Großh. Hess. Hofdruckerei, Mainz, Welschnamengasse 11/13
- Zanders, J. W., Papierfabriken, Bergisch-Gladbach Zang, Otto, Regierungsbaumeister, Stadtbaumeister von Hameln, Architekt, Hameln a. d. W., Bäckerstraße 30
- Zeißig, Hans, Bildhauer, Leipzig, Bosestraße 9
- Zeitler, Julius, Verlagsbuchhändler, Leipzig-Gohlis, Kaiser-Friedrich-Straße 3
- Zels, Marianne, Wien XIII/1, Traumannsdorfgasse 19
- Zeymer, Friedrich, Kunsttischler, Wien V, Margaretenstraße 123

- Zeymer, Fritz, Architekt, Wien V, Margaretenstraße 123
- Zeyß, Richard, Dr., Syndikus der Handelskammer, Krefeld, Nordwall 39
- Ziegler, Bruno, Bildhauer, Chemnitz i. Sa., Ottostraße 11
- Ziegler, Carl, Professor, Maler, Posen, Kaiser-Friedrich-Muusem
- Ziehen, Julius, Dr., Stadtbaurat, Frankfurt a. M., Blumenstraße 16
- Ziercke jun.,, Louis, Maler, Bad Godesberg a. Rh., Brunnenallee 8
- Zietara, W., Maler, München, Theresienstraße 51 Zimmermann, Ernst, Dr., Direktorial - Assistent,
- Zimmermann, Richard, Lehrer an der Kgl. Webeschule, Krefeld, Hofstraße 46
- Zimmermann=Heitmüller, Leni, Kunstmalerin, Bad Neundorf bei Hannover

- Zotti, Josef, Architekt, Wien XII, Schönbrunner Schloßstraße 30
- Zovetti, Ugo, Wien IV, Wienstraße 15
- Zuckerkandl, Bertha, Frl., Wien XIX, Neuwaldstraße 22
- von Zülow, Marie, Frau, k. k. Postoffizialswitwe, Haugsdorf (Niederösterreich)
- Zulauf & Cie., Kunstgewerbl. Werkstätten für Bronzeguß und Treibarbeiten, Spez. Stilgerechte Beleuchtungskörper, Höchst a. M., Kasinostr. 11
- von Zumbusch-Exner, Nora, Frau Professor, Bildhauerin, Wien IX/3, Währinger Straße 17
- Zutt, Richard, Adolf, Kgl. Professor, Bildhauer und Goldschmied, Budapest, Kunesi-utca 31, Kgl. Landeskunstgewerbeschule
- Zwollo, Franz, Lehrer, Künstlerische Metallarbeiten in Gold, Silber, Bronze, Spez. in Ziseleur und feineren Treibarbeiten, Hagen i. W., Museum Folkwang

# SATZUNG

## NAME UND SITZ

§ 1. Der Verein führt den Namen »Deutscher Werkbund« und hat seinen Sitz in München. Er soll Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister erlangen.

## ZWECK

§ 2. Der Zweck des Bundes ist die Veredlung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk durch Erziehung, Propaganda und geschlossene Stellungnahme zu einschlägigen Fragen.

#### MITGLIEDSCHAFT

- § 3. Mitglieder des Vereins können sein: Künstler, Gewerbetreibende, Sachverständige und Förderer. Als Förderer können Korporationen beitreten, die im Einverständnis mit dem Vorstand einen Vertreter bezeichnen, der eine Stimme erhält.
- § 4. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch Beschluß der Vorstandschaft.
- § 5. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von jedem Mitgliede durch Selbsteinschätzung nach dem Maße seiner Leistungsfähigkeit festgesetzt. Er beträgt mindestens zehn Mark.
- § 6. Die Mitgliedschaft erlischt:
  - a) durch schriftliche Erklärung, die nur auf das Ende eines Kalenderjahres zulässig ist und mit dreimonatiger Frist zu Händen des ersten Vorsitzenden der Vorstandschaft zu erfolgen hat,

- b) durch den Tod,
- c) durch Ausschluß.

Der Ausschluß ist zulässig, wenn ein Mitglied gegen das Bundesinteresse handelt Der Ausschluß erfolgt auf Antrag der Vorstandschaft durch Beschluß des Ausschusses, gegen welchen es keinerlei Berufung gibt. Für den Ausschluß bedarf es einer Mehrheit von drei Viertel der an der Abstimmung teilnehmenden Ausschußmitglieder. Sobald der Inhaber oder Vorstand einer als Mitglied aufgenommenen Firma wechselt oder die Firma ihre Rechtsform ändert, erlischt die Mitgliedschaft der Firma, doch kann der Vorstand die Mitgliedschaft unmittelbar wiederherstellen. Die Mitgliedschaft einer Einzelperson erlischt, sobald die Firmanderen Inhaber oder Mitinhaber die Einzelperson ist, als Mitglied aufgenommen wird.

#### VERFINSI FITTING

- § 7. Organe des Bundes sind:
  - 1. der Vorstand und die Vorstandschaft,
  - 2. der Ausschuß,
  - 3. die Mitgliederversammlung.

# DER VORSTAND UND DIE VORSTANDSCHFT

- § 8. Der Vorstand besteht aus zwölf Mügliedern und dem Geschäftsführer. Der Vorstand hat das Recht der Kooptation. Die Vorstandschaftsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf je drei Jahre gewählt. Von den Mitgliedern der zuerst erwählten Vorstandschaft scheiden sechs Mitglieder nach zwei Jahren, sechs fernere Mitglieder nach drei Jahren aus. Die Reihenfolge bestimmt das Los, das durch den Vorsitzenden in der Ausschußsitzung zu ziehen ist, die nach Ablauf des zweiten Jahres vor der abzuhaltenden Mitgliederversammlung stattfindet. Die Amtsdauer jedes Vorstandschaftsmitgliedes währt bis zur Wahl seines Nackfolgers. Die Mitglieder der Vorstandschaft sind wieder wählbar. Scheidet ein Vorstandschaftsmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so ergänzt sich die Vorstandschaft durch Zuwahl auf die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Der Geschäftsführer wird von der Vorstandschaft auf die Dauer von drei Jahren ernannt, er ist Bundesbeamter und hat Sitz und Stimme in der Vorstandschaft.
- § 9. Die Vorstandschaft wählt alljährlich aus ihrer Mitte einen ersten Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende vertritt den Bund gerichtlich und außergerichtlich, er ist mithin Vorstand des Bundes im Sinne des § 26 BGB. Namens des Bundes abzugebende urkundliche Erklärungen sind durch den ersten Vorsitzenden beziehungsweise für den Fall seiner Behinderung durch seinen Stellzvertreter zu vollziehen.
- § 10. Die Vorstandschaft überwacht die Durchführung des Bundesgedankens durch die Organe und die Mitglieder des Bundes. Sie ernennt die Mitglieder des Bundes

und stellt die auf den Ausschluß von Mitgliedern gerichteten Anträge bei dem Ausschuß. Die Vorstandschaft gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst und verzteilt die Geschäfte unter ihre Mitglieder.

§ 11. Die Vorstandschaft ist berechtigt, nach Bedarf Kommissionen einzusetzen, deren Zusammensetzung je dem besonderen Zweck entsprechend beliebig erfolgen kann.

§ 12. An allen Orten, an welchen es für die Durchführung des Bundeszweckes erforderlich erscheint, ernennt die Vorstandschaft aus der Zahl der dort ansässigen Mitglieder des Bundes einen Vertrauensmann mit einjähriger Amtsdauer. Zu seinen Obliegenheiten gehört es, sowohl das Interesse des Bundes in dem ihm zugewiesenen Bezirk wahrzunehmen, als auch die Interessen der im Bezirk ansässigen Mitglieder dem Bunde gegenüber zu vertreten.

## DER AUSSCHUSS

§ 13. Der Ausschuß besteht aus den Vertrauensmännern (§ 12) und den von der Mitzgliederversammlung jährlich gewählten Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung,
in welcher die Satzung angenommen wird, bestimmt die Zahl der von ihr zu
wählenden Mitglieder des ersten Ausschusses und wählt diese. In der Folge
soll die Zahl der gewählten Mitglieder mindestens ein Drittel der Zahl der Verztrauensmänner (§ 12) betragen.

Scheidet ein Mitglied des Ausschusses vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so ist der Ausschuß berechtigt, sich durch Zuwahl für den Rest der Amtsdauer des

Ausgeschiedenen zu ergänzen.

§ 14. Den Vorsitz im Ausschuß führt der Vorsitzende der Vorstandschaft oder dessen Stellvertreter. Sind beide verhindert, so übernimmt ein anderes von der Versammlung zu bestimmendes Mitglied der Vorstandschaft den Vorsitz. Der Ausschuß ist zu berufen, so oft dies der Vorsitzende für erforderlich hält. Eine Berufung, und zwar längstens binnen zwei Wochen, muß erfolgen, sobald zwei Vorstandschaftsmitglieder oder der dritte Teil der Ausschußmitglieder es unter Angabe des Berufungsgegenstandes beantragen.

§ 15. Der Ausschuß unterstützt die Vorstandschaft in der Geschäftsführung und erledigt alle Angelegenheiten, welche ihm von der Vorstandschaft zur Beschlußfassung vorgelegt werden, insbesondere setzt der Ausschuß die Tagesordnung für die ordentlichen Mitgliederversammlungen und den Jahresarbeitsplan end-

gültig fest.

§ 16. An den Sitzungen des Ausschusses nehmen die Vorstandschaftsmitglieder mit beschließender Stimme teil. Der Ausschuß gibt sich seine Geschäftsordnung selbst. Er ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beratung und Beschlußfassung teilnehmen.

# MITGLIEDERVERSAMMLUNG

§ 17. Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied des Bundes berechtigt. Sie ist unter allen Umständen beschlußfähig. Im Laufe des Herbstes eines jeden Jahres ist die ordentliche Mitgliederversammlung zu berufen, in welcher die satzungsgemäßen Wahlen vorzunehmen und der Vorstandschaft und dem Ausschuß auf Grund des Geschäftsberichtes die Entlastung zu erteilen ist. Außer-ordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, so oft es die Vorstandschaft oder der Ausschuß für erforderlich halten, oder sobald es von mindestens dem vierten Teile der Mitglieder des Bundes unter Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich beantragt wird. In letzterem Fall muß die Berufung innerhalb vier Wochen erfolgen.

§ 18. Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erläßt der Vorsitzende der Vorstandschaft in der durch diese Satzung für die öffentlichen Bekanntmachungen des Bundes bestimmten Zeitung, und zwar spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Versammlung. Mit der Einladung muß die Tagesordnung veröffentlicht werden. Den Ort, an welchem die nächste ordentliche Versammlung statzfinden soll, bestimmt die ordentliche Mitgliederversammlung. Den Ort der außer-ordentlichen und die Zeit aller Mitgliederversammlungen bestimmt die Vorstandschaft. Den Vorsitz in den Mitgliederversammlungen führt der Vorsitzende der Vorstandschaft oder dessen Stellvertreter, falls beide verhindert sind, ein anderes von der Vorstandschaft zu bestimmendes Mitglied.

Die Beurkundung aller Vereinsbeschlüsse erfolgt durch ein Mitglied der Vorstandschaft

#### ÄNDERUNG DER SATZUNG

§ 19. Änderung der Satzung kann auf Antrag der Vorstandschaft oder des Ausschusses vorgenommen werden. Sie bedarf der Zustimmung von drei Vierteln der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen.

#### AUFLÖSUNG DES BUNDES

§ 20. Die Auflösung des Bundes darf nur erfolgen, wenn mindestens drei Viertel aller am Bunde beteiligten Mitglieder der Auflösung zustimmen. Über die Verwendung des Vermögens har die die Auflösung beschließende Mitgliederversammlung Bestimmung zu treffen.

# **GESCHÄFTSJAHR**

§ 21. Das Geschäftsjahr des Vereins läuft vom 1. April des einen bis zum 31. März des folgenden Jahres.

## BEKANNTMACHUNGEN

§ 22. Alle Bekanntmachungen des Vereins erfolgen durch den Reichsanzeiger.

München, den 12. Juli 1908.

Nach dem einstimmigen Beschluß der Mitgliederversammlung, in welcher die Satzung angenommen wurde, ist der nachfolgende Zusatz=Antrag jedem Exemplar der Satzung beizufügen:

»Unehrenhaftes geschäftliches Gebaren ist als eine Handlung zu betrachten, die im Sinne des § 6 der Bundessatzung gegen das Bundesinteresse verstößt.«







